



Anzeige.

Bei dem unterzeichneten Berleger der "Rheinsagen", die hiermit — Dant sei es der immer steigenden Gunft des Bublicums aller Länder (nicht bloß am Rhein) für dieses erfte, frischese und anmuthigste Buch unsers vaterländischen Dichters — in fünfter verbesserter Auflage ausgegeben werden, ist von demselben Berfasser, unter dem Titel:

# Legenden

von

#### Rarl Simrod.

in einem Bande, auf feinem, satinirtem Belinyapier, mit Stahlstich, elegant geheftet 1 Thir 10 Sgr., fein gebunden 1 Thir. 18 Sgr., jungst auch ein anderer Tyclus poetisch behandelter Sagen erschienen, in denen der Verf. sich zugleich auf dem Gebiete der eigentlichen Legende, in dem Geiste wie sie die deutschen Dichter des Mittelalters und nach ihnen Gerder und Goethe aufgefaßt und in klassischen Dichtungen und überliefert haben, in seiner eigenthümslichen unübertroffenen Weise und mit gewohnter Meisterschaft ergeht. Es sind acht und vierzig Legenden, alle gleich anziehend und reich an dichterscher Schönfeit, in annutstigstem Vortrage, wie sie eben nur dem Dichter unserer "Rheinfagen" in solcher Bollendung gelingen konnten, welche den Inhalt dieses schönen und zierlichen Butches bilden:

"Eim der See. Der Lorscher See. St. Gangolfs Brunnen. St. Christophorus (wozu der Stahlstich). Das Christusbild zu Wien. Das Gnadenbild zu Marienburg. Das Kreuz in der Kathedrale. Das arme Seelchen. Unsers Herrgotis Affee. Pherd und Kind. Die ungleichen Shen. Gute Zeit und böse Zeit. Der Bauer im Himmel. Steinalt. Drei, sechs, neun. Der Knabe Jesus. Gottes Thränen. Der Schäftenwald. St. Ulrich. St. Ursula. St. Suitbert. St. Edigna. St. Jtha. St. Jasobs Straße. Gottesleute. Bamberger Bage. Heid und Christ. Der Sprung ins Himmelreich. König Wilhelms Grab. St. Silvester. Das Ave Maria. Das Bild in der Marien-Ablaßsavelle u. a. m.

Mögen nun auch "Simrock's Legenben" in allen beutschen Länbern und wo immer klassische beutsche Dichtung geliebt und geehrt wird, Genuß und Freude bereiten und, gleich ben "Rheinsagen", wachsen in der allgemeinen Gunft; mögen sie, wie biese, ein Lieblingsbuch ber Nation werden.

Bonn.

C. Weber.

## Urtheile ber Breffe:

"So eben ift in Conn (bei Couard Beber) ein Bandden Gebichte erschienen, das fich icon durch den Romen Des Boeten empfichlt, der auf felnem pergamentnen und mit einem zierlichen Stiche geschmudten Titelblatte — St. Christophorus mit

dem heiland und der Beltfugel im Rheine - ju lefen ift. Die Legende ift eine uralte Form deutscher Poefie und ein Lieblingsbefit derfelben in ihren guten Tagen uralte Form deutscher Voele und ein Levingsveils verjeden in ihren guten Tagen immer gewesen. Legenden fiammelnd beginnt sie, der Sußigkeit und Kraft ihrer Sprache sich bewußt zu werden, und Kindederinnerungen und den tiessten Grund des Germanischen Lebens zugleich sührt die Legende in späteren Tagen der Muse Germaniens ind Gedäcknis Jede Legende trägt in ihrem Antlike einen sichen seinen Fidenen Fidenen Jug, den des frosen Stunnens daruber, das die Keligion sich überall finden läßt, auch mitten im Wase und tief in der Schlucht. Simred dat das Alles mobil gewuft, seine vorliegenden Gelichte zeugen davon "Eim der Gee" z. B. schiebert die driffisch dankbare Berehrung der Natur in vollendeter Korm. – Durch den hintergrund vieler der Lieder zieht nich der grune Ahein mit seinen Kelsengurtein und Bergfronden babin, immer bereit, jeder Sade bas eigentbumliche Salb-dunfel zu leiben, bas nur zwijden feinen Mauerreften und in feinen Thalern bei mifch ift. "Matern", "Utriufe" ar, jetgen baven. – "beibe und Chriff" ift eine Legende, die die Grenzen dieser Dichtungsart eigentifch ichen überschreitet; fie spiegelt jo bell den Geift des Zeitalters der Rreugguge, Minne, Glauben, Mitterthum, Abenteuer - wieder, daß man fie ein Rittergedicht im Kleinen nonnen darf; fie ift vorzüglich. Das Buch ift wieder einmal eine Gedichtfammlung, welche gleicher Beije für Menn, Frau und Kind vastt. Für die Schule empfehlen wir es ebenfalls, es find nicht wenige der Gedichte ganz dazu gemacht, auswendig gelernt und zur Spredubung aufgejagt ju werden."

Reue Vreufifche Beitung, Berlin 1855.

"Rarl Gimred, der unermudliche Schapgraber auf dem Bebiete unferer alteren deutschen Literatur, bat und abermale mit einem Berfchen beidenft, Das fich innerlich und augerlich als eine freundliche Gabe empfiehlt. Es führt ben einsich ingerich und außerich als eine freundlicke Gabe empfiehlt. Es suhrt den einfachen Titel "Legenden" (Bonn, Beber, 1855), und enthält 48 derselben, jum aroßen Theil neu gedichtet, deren größtet, "Et. Silvester", mehr als 60 Seiten füllt. Weres weiß, mit welch zarter und kunklerticher Sand S. die Sage zu behandeln versieht, wie sein humor und sein Ernst durch und durch gesund sind, wie der voetliche Sauch einer achten Dichterzeele den Erzeugnissen seinen Muse eigen ift, der mird gern die Bekanntischaft dieser Legenden suchen, welche die Berlagsbandlung auf das Splendieste ausgestattet hat. Sollen wir nech einige befonders bervorrbeben, so verweisen wir auf: "Gute Zeit und bose Zeit", "der Bauer im himmel", "Eim der See", "die beitige Oblie" is.

Spener'iche Beitung, Berlin 1855.

"Der Berfaffer bietet uns hier einen Rrang iconer Legenden. Der Stoff ift der Sauptmaffe nach deutschen Ueberlieferungen entnommen und in poetischem Bever Hauptmage nam deutigen Ueverlieferungen entwemmen und in poetischem Gewande mitgefheilt, welches der Berf mit gewohnter Meisterschaft schon zu gestluten wuste ..... In der Korm ichließen sich die Legenden vom Knaden Zesus, den ungleichen Ehen, guter und böser Zeit, so wie vom Bauer im Simmel an Goethes: "Als unser herr u. z. w." an, und gehören nach unserer Ansicht zu verbennten Rachtsgallen" und empfelsen schließelt gefüngene bezeichnen wir noch "die verbannten Rachtsgallen" und empfelsen schließicht allen Freunden deutscher Prefie und Sagen das auch außerlich sich ausgestattete Büchein aufs Beste; mit seiner schonen Bignette (der beilige Christoph) ist es eine tresslicht geeignete Gabe zum bevorstehenden Christisse und bestehenden Christisses. Literarifches Centralblatt, Leipzig 1855.

"Den mahren Boffston ber Sage und Legende mit einfader Dbjeftivitat und epigrammatifder Bufpigung ber bandlung und bes Gebanfens verbunden, bat Sintrod, wie fiets, auch in dem vorliegenden Legendenbuche getroffen, dabei find vie Stoffer desfelben fast alle neu und bilden so auch noch einen neuen Beitrag zu dem reiden Schatze deutscher Sage, der ja ebenso ein dichterisches als fulturhistoris iches Moment unferer Bolfsentwickelung ift."

Muftrirte Beitung, Leipzig 1855.

"Die Einfleidung ist der jedesmaligen Idee vollsommen anvasend und ungemein finnig gebatten. Simrod weiß mit einer bewunderungswurdigen Gewandtheit
immer den rechten Ton zu treffen und wählt mit richtigem feinem Geschmade die
eanmuthigste Jorm. Manche Legenden sind nach Stoff und Horm so gelungen, daß
wir sie uns gar nicht anders erzählt densen können, und wir leben uns bei ihrer Lesung so ganz in die alte jagenreiche, poetische, unvergleichsiche Welt hinein, die
oft mit wenigen Stricken vor uns bingegaubert dasseht."

Ratholische Blatter f. Literatur, Augsburg 1855.

"Sie alle (die Legenden) find herrliche Einfleidungen erhabener religiofer Ideen in das Dichterische Bewand."

Deutsche Bolkshalle, Coin 1855.

# Anzeige.

Bei Chuard Weber in Bonn ift fo eben ericbienen:

# Rheinsagen

aus dem Munde des Bolks und deutscher Dichter.

Für Schule, Saus und Wanberschaft.

Bon

## Dr. Karl Simrock.

Funfte verbefferte und vermehrte Huffage. - In einem Octav-Bande von 490 Seiten, Die Titelbilb. In eleg. Umidiag carton. 1 Thir. 15 Sgr.

Kein beutsches Land ift so reich an Sagen und mythisch-historischen Ueberlieferungen als das Rheinthal von der Schweiz dis Holland. Wenn irgentwe, so ist hier poetische Land und flassischer Boben. Schon das Bolkslied liebt rheinische Sagen, und unsere klassischen Dichter, ältere und neuere: Schiller, Goethe, Bürger, beide Schlegel, Uhland, Rückert, Clemens Brentano, von Arnim, Heine, Chamisso, u. A. haben ihre schönsten Balladen und Romanzen aus dem reichhaltigen Brunnen der rheinischen Sage geschöpft, wenn auch Keiner von Allen einen so vollen Zug gethan hat als Karl Simrock, der wie er der deutschese Dichter der Wegenwart ist, auch auf den Namen des rheinischen den ersten und gultigsten Anspruch erheben mag, da es weder vor noch nach ihm einem Andern gelungen ist, einen so reichen Schaft rheinischer Sagen zu heben und in so manichsaltigen, anmuthsigen und träftigen, immer aber funstvoll vollendeten Gebilden auszuprägen, die ganz den iesen Sun der Sage aussprechen und zugleich den echten deutschen Bolkston tressen.

Dieß Alles vereinigt bildet ben reichen Inhalt ber Rhein fa gen Simrods, eines Buches, bas oft gelesen, uns immer wieber angieht, bei bem wir stats mit neuer Luft verweilen, weil es nur Schones bietet, bas nicht veralten kann, und bei bem wir uns ganz heimisch fublen, weil es zugleich echt rheinisch ist und wahrhaft beutsch.

So find benn auch "Simrocks Meinfagen" ein Lieblingsbuch ber Nation geworden, nicht bloß am Rhein, auch im übrigen Deutsch- land, in Schule und Haus wie als Reisebegleiter bei Jung und Alt willtommen geheißen. Wie wir jest die Freude haben sie in fünfter, abermals vermehrter und verbesserter Auslage vor und zu ieben, mögen sie so auch ferner wachsen in dieser so wohl verdienten als reich zugemessenen Gunft.

# Apiren le

Charte Atcher in Sand it is but attended

# Bheinsagen

igns dem Penneo tor Bolls und deutscher Disser.

in South, House and Usenscribbili.

## ire fart Simeock.

Perform Bulleren eine Aller ben reichen inrocht der nerentungen Eine Angeleiche der Angeleiche gestellt der G

"Simrod ift eine ber feltenen, am Rhein jedoch besonders hervortretenden Erscheungen, in denen fich tiefe, grundliche Gelebrjamfeit, mit echter, frischer Poeffe bereinbaren. Als Dichter ift Simrod besonders gludich in echten Legenden- und Sagen-Lon, so auch in der vorliegenden neuen Legenden-Sammlung."

Rovellen-Beitung, Leipzig 1855.

"Die Gewandtheit und Leichtigteit, welche man an Sinrock's Boefie tennt, zeichnet auch dies Legendenbuch aufs Borthelihafteste aus. Die Einfacheit und Schönftett, welche der voetlichen Sagendehandlung zufommt, voart sich aufs Schönste mit tieferem Gemuth und off mit der innigken Beledkrung. Man leie nur "St. Gangolfs Brunnen", "Balter von Birbach", "Drei, Sechs, Reun" (eine sichen Bage: "Die drei Alten und man wird den Öscher Eshandlung der Grimmichen Sage: "Die drei Alten und man wird den Öscher lieb gewinnen, auch wenn man ihn nur aus diesem Buche kennte. Es hat vor ähnlichen Sammlungen den großen Borgug, daß eine völlige Einheit des Tone barin ift, und tann fomit ale ein Bolfsbuch im beften Ginne Des Wortes empfohlen werben."

Magbeburger Correspondent, 1855.

"Benige Dichter haben fo gludlich ben acht natven Ion der Legende getroffen wie Simrod." Gartenlaube, Lewijo 1855

"Die Simrod ein Meifter in Behandlung epifder Stoffe ift, fo find auch biefe "Wie Simtrog ein Meiner in Vegandlung eptimer Stope ist, so into auch delegenden meisterhaft gearbeitet, überall ist darmonie und Maas, Kormwollendung mit glänzender Stracke und Neichschum der Bilder verdunden. Man lese die Legende Eim der See, der Lorischer See, St. Gdigna, Walther von Airbach, das Woe Maria, St. Lufthildis und man mitd bald den Avden ersennen, in dem solche Ersahlungen ihre unvergänglichen Ranken getrieben haben. Das Legendenbuch ist ein neues Neis zu dem Eichenfranze, den Simrock mit immer reger Schopferfraft um die Stirne der Germania schlingt, es ist aber auch wieder ein Zweig zu dem Kranze, den einer der deliften und besten. Dickter der Ration durch sein unermudliches Schaffen und Mirfen langs wohl verdient hat. Was er in seinem helbenduche Geingen. bas foult die Belle nicht fort geinngen.

und fo fet auch diefes Buch allen Freunden deutscher Sage und beutscher Boefie Trier'iche Beitung, 1855. bestens empfohlen."

hier mit einer vielfarbigen Belenfigfeit und einem erftaunlichen Reichthum.

Den Golug bilbet (G. 177-240) ein fleines Epos "Gt. Gilvefter", In Schieft folgender: Kaifer Konstantin, der, durch Appie Silvester, aus dem hl. Wasser wom Aussag geheilt flieg, lagt, damit seiner Mutter der Kaiferst Gelene fein Zweisel mehr bietbe und auch sie die Mahrheit finde, zwölf der besten Reister, stütlich einer Mutter der Kaiferst Hecken. Auch der Keifter, stütlich der Kaiferst Reister der Auflich auch der Keifter des alten Aundes gen diem kom kommen und sest ihnen aus den Dienern des neuen Bundes eine gleiche Jahl entgemen und fest innen aus den Dienern des neuen Sundes eine gieune Judy einge-gen, dog ise miteinander reden und friegen in einer Sprache und jo die Wahrhelt kind werde. Der edle Raph Silvester stelke sich den ihristgelehrten Juden aleit negenüber und überniumt die Bertheldigung des Christenthums nur aus den Schrif-ten des alten Testaments. Und nun folgt, kreng dogmatisch ung angelegt, Frage auf Krage und deren jedesmasse die die in winderbarer Klarheit mit dem größten Geschild und einer ischaffinnigen Einsacheitz, sp daß die Antage, die Ant und Weise, wie der Olch-ter den Terk bederricht und den überaus schwierigen Inhalt ins Merrum des Nie-tungentieses Kiesens zu hertragen. wwo. werden die som mittelaterische Soze lungenliedes fliegend übertragen, - wodurch die an fich icon mittelalterliche Gage ganglich altdeutiches Bewand befommt - fodann Die tiefe Speculation und rubige erhatene Saltung bas Ganze zu einem acht christlichen Gebicht machen, bas an Berten, Größe und Gebiegenheit weit über Allem fiebt, was man heut zu Tage auf dem Gebiete der christlichen Joeffe mit zuvorthuntscher Elisertligtet zum Auhm bes Tages erhoben.

Simrod wird dadurch zwar weniger populär werden, denn der Hauptheil des Gedichtes ist dogmatisch speculativ und ließ sich schwerer als die kingende Appelation an das weiche Gemüch, aber gerade dadurch, was in den Augen der Modethorheit vielleicht als Fehler gerügt wird, gerade dadurch ist ihm bleibende Dauer gesichett. Am Ende fommt, nachdem bereits zehn Meister sich für überwunden erstart und der este fich zum Chrisfenthum befannt bat, ganz im Sinne der albeutschen Legenden ein Munder mit dem Zauberer 3 am bri, worauf die Judens und Seidenschaft die Jauer und Seidenschaft die Augen mehren. Aber Wünchener Seitung 1855 Beidenschaft Die Taufe empfahn". Reue Munchener Beitung, 1855.

Simro c, ein Meister ber Form, hat befanntlich auch die Schäse der altbeutschen Dichtung wie kein Anderer für die moderne Poesie auszubeuten und fruchtbar zu machen gewußt. Mit der Gewandtheit und Gerechtzsteit der Form vereigen ist, wie sie allein Göthe zu dem gemacht hat, wohnt er allt. In den Legen einer den fin der dimere die auf sente Angenen gemacht hat, wohnt er allt. In den Legen eine Legenden übergebend, unter andern: "Der Knade Jesus" die bekannte liebliche Legende. Der Knade Zesus hielet mit anderen Kindern auf dem Kelde; "da zett eist mit die nachen und vollotet mit steiner Hand dem Kelde; "da zett eist mit die der Kelden Lehn, den sossen der Knade Bestellen Bogelein, wie er sie fliegen jah im Hand, Krasmucken, Kinken, Pandpein, Tauben, von Wiedender mit der Kelden. "Nun war's der Juden Sabbathtag, da der Kinder Schaar im Sande lag. Da kam ein alter Jude just daher und fah der Kieinen Lust." "Jerrteten wellt er mit den Fixigen die Bögelein, den Jorn zu düßen; doch Leuf eine Kogen im dah verfrug, die Handlein rasch zustammenschung, wie wern nan Bögel mit erschrecken. Die anderen kind verfrug, die Handlein rasch zustammenschung, wie wern nan Bögel mit erschrecken. Die werden sie lebendig auf und kode enwor und fangen laut berad im Chor . . der Alte bort es ungelassen; doch mutt er ie wohl stegen lassen Werscheren St. Sitvester: "Die Darkeltung sit von nie nach von der Reits sie dassischen der Kelder vertreuter. Die aubere Ausstatung des Bückleins sit, wie es ziemt, kein und gefällig."

Bei Eduard Beber in Bonn ift ferner ericienen:

# Rhein= und Ahr=Wanderungen

E. M. Arndt.

3 weite Ausgabe.

In einem Octavhand von 439 Seiten, cartonnirt. Preis 1 Thir.

"Ber eine Schrift Arndt's in die hand ninmt, weiß von vorn berein, daß er "gar manche flare Beobachtung, eine freie, vaterländische und erfabrungsreichen Schmung finden wird, und doch muß man gestehen, daß dies neueste Bücklein im "ächten Sinne des Borts neu ist, wie wir von diesem Berf. noch kaum etwas genlesen habet. Die deutsche, nordländische Aatur des Trefflichen verläugnet sich niegends, aber die mitde, judliche Luft am Rheine hat auf sie eingewirft, Ricerichen, Ahr, Eifel sind binlänglich beschrieben, in Prosa und Berfen, oft zum "Neberdruß, und wer nun Arndt's Schilderung dieser herrsichen Bartsteen lieft, erfennt, daß für den denfenden Geist bisher noch nichts vorhanden war, daß aber nießt eine Schrift da ist, welche Sage und Beschichte, Naturreiz und Menschenigarakter unbefangen und beiter würdigt. Ju einer Meinwanderung wer freilich "der ächtdeutsche Sänger ganz besonders berusen. Juerst führt er uns Köln und "Banz tieß Andernach die Nor und die Esse werden als zwei Seichenviern vom Bonn die Andernach die Nor und die Esse mersche als zwei Seichenviern behandett. Wir empfehlen das Buch nicht allein denen, welche den Rhein schant bestucht "baben, oder ihn kennen lernen wollen — es ist eine allgemenn deutsche Lecture und "eine Zier deutscher Bibliotheren gebildeter Stände.

Literarische Beitung.

# Panorama von Conn.

Nach der Natur gez. von Th. Beck, in Stahl gest. von E. Grünewald.

31/2 3oll hoch, 201/2 3oll breit. Preis 10 Sgr.

Eine eben fo forgfältig ausgeführte, als anmuthig gehaltene Darftellung von Bonn und Umgegend vom Abhange des Rreugberges aus gefeben, welche allen Freunden der heitern Stadt als ein ansprechendes Erinnerungsblatt zu empfehlen ift.

Simrod's Rheinfagen.







# Rheinfagen

aus dem Munde

# des Bolks und deutscher Dichter.

Für Schule, Saus und Wanderschaft.

Von

Dr. Karl Simrock.



Fünfte verbefferte und vermehrte Auflage.

~UCCOCCOCCOCCOCC

Bonn, bei Eduard Weber. 1857. (, h : 1 : 71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -71 , -7

DD 801 R7255 1857

Rein beutsches Land ift fo reich an Sagen und mythische biftorifden Ueberlieferungen ale bas Rheinthal von ber Schweig bis Solland. Als eine Biege vieler Bolfer und Gurftengeschlechter, als Die früheste Beimat beutscher Gultur war bas Rheinland von ber Romer Zeiten ber vorzugsweise ber Schauplat ber beutschen, ja ber europäischen Beidichte. In feine Stabte, Rirden und Burgen fnupfen fich baber bie bedeutsamften biftorischen Erinnerungen. Aber auch mit freien Gebilben ber Phantafie, mit Marchen, Legenben und Sagen bat bie ichonen Ufer bes Rheins ber poetische Beift feiner Anwohner reichlich geschmuett. Alle ber Boefie bes Mittelaltere angehörigen Sagenfreife haben fich am Mheine festgefiebelt; Die beutiche Belbenfage, welche hier ihre Beimath haben mochte, bezieht fich auf bie Rheinstädte Breifach, Worms, Bonn, Bingen und Kanten; ber Cagenfreis von Rarl bem Großen, gleichfalls bier entsprungen, baftet junachft an Ingelbeim, Rolandseck und Achen; aber felbit bie Rreife von Artus und bem beiligen Gral haben fich am Rheine niebergelaßen und noch beute fpricht ber Schwanenthurm zu Kleve von Bargival und feinem Cobne Lobengrin. Wenn irgentwo, fo ift bier poetisches Land und flaffischer Boben. Die beutschen Dichter haben bie herrlichen Stoffe, welche bas Rheinland ber Dichtung barbietet, nicht unbenutt gelaffen. Schon bas Bolfslied liebt rheinische Sagen, Schiller, Goethe, Burger, beibe Schlegel, Uhland, Rudert, Graf Platen, Glemens Brentano, Q. A. v. Arnim, S. Beine, M. v. Chamiffo, Sebel u. M. haben ihre fconften Balladen und Romangen aus bem reichhaltigen Brunnen ber rheinischen Cage geschöpft. Wer baber bie Sagen bes Abeinlands tennen lernen will, wird fie aus bem Munde bes Bolts und ber beutiden Dichter am reinften und ichonften vernehmen.

Die gegenwärtige Sammlung, welche bie Sagen zur Bequemlichkeit bes Lesers nach bem Laufe bes Stromes ordnet, den sie von
ben Mündungen bis zu den Quellen verfolgt, wünscht dem Reisenden
als poetischer Reisebegleiter willkommen zu sein, die Jugend
zur Erlernung der vaterländischen Geschichte heiter anzuregen, und
jedem Gebildeten eine geistreich belebende Unterhaltung zu gemähren.
Sie ist nicht bloß Anthologie, d. h. Sammlung schon vorhandener poetischer Behandlungen rheinischer Sagen, sondern enthält viele
Driginalien, indem außer den zahlreichen von dem Gerausgeber selbst
bearbeiteten Sagen auch die von den Herren D. F. Gruppe,
August Kopisch und Wilhelm von Waldbrühl in Berlin,
J. Kreuser und Gustav Pfarrius in Köln, Abolf und August
Stöber in Oberbrunn und Molfgang Müller in Düsseldorf
auf sein Ersuchen beigesteuerten, hier zum Erstenmal in Druck erscheinen.

Bei der Auswahl ist mehr auf Gediegenheit des Ausgewählten, als auf Reichhaltigkeit der Sammlung gesehen worden. Es wäre ein Leichtes gewesen, sie um das Zehnfache zu vermehren. Da hatten die Nachdrucker leichtes Spiel: wenn sie nur einen Theil des ausgeschiedenen Bustes aufnahmen, durften sie Idee, Anordnung und alle einzelne Bestandtheile des Buchs, die eigenen Gedichte des Herausgebers nicht ausgenommen, ungestraft rauben.

Bon bem Rechtssinne meiner Landsleute hatte ich erwarten burfen, daß sie solche Baare mit Berachtung guruckgewiesen und mir um so eher Gelegenheit geboten hätten, ihnen diese Sammlung vermehrt und verbessert vorzulegen.

R. S.

# Inhalt.

|       | TIDOTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Celle |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.    | Guberfee. Stavoren. Bon Rarl Simrod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
| 2.    | Sag. Go viel Kinder als Tag im Jahr. Bon Demf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57    |
| 3.    | Triestand Rathot per Griefenfurit. Bon Rarl Lappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     |
| 4     | Gertruiden berg. Et. Gertruden Minne. Had bem Belfeliebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4   |
| 5.    | Rieve. Der Schwanenritter. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    |
| 6.    | Dito per Sour, 250n Dem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 7.    | Brienen bei Rleve. Johanna Gebus. Bon Goethe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18    |
| 8.    | Ranten. Giegfried ber Dradentobter. Aus "Bieland ber Schmied".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| o.    | a unit in. Original or Comments of the property of the propert | 20    |
| _     | Bon R. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20    |
| 9.    | " Siegfried und Brunhitte. Aus "Wittich Bielands Cohn".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|       | 250n Dem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33    |
| 10.   | Duffelderf. Meifter Gruppelle. Bon B. Smets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39    |
| 11.   | Colingen. Der Edmied von Solingen. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40    |
|       | 61 Miles have Day thus Blanch Ban Dami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41    |
| 12.   | Al. Altenberg. Das Ave Maria. Bon Demi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43    |
| 13.   | Dunmale bet Mublbeim. Die Etdenfaat. Bon Dent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    |
| 14.   | Kl. Allen berg. Das Ave Maria. Ken Demi. Du nwald bei Mu ühl bei m. Die Eichenfaat. Bon Demj. Kolm. St. Maternus Erwedung. Jon Demj. Tie belitze Urjula. Katholifiches Krickenlied. Et. Kervella. K. – nach Meister G. Hagens Reimschronit. Et. Kervella. K. – nach Meister G. Hagens Reimschronit. Et. Meineld. Bon K. – Schlegel. Der Kölner Dom. Bon R. S. Bor Kolner Dom. Bon R. S. Hähmunt von der Rouch. Bon C. v. Groote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
| 15.   | " Die beilige Ursula. Ratbolisches Kirchenlied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    |
| 16.   | St Coronta & S nad Meifter & Sagens Reindronif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50    |
|       | " St Wings Was In Salara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59    |
| 17.   | " St. Methote. Bon Mr. Swieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1   |
| 18.   | " Bydof Anno. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) 4  |
| 19.   | " Der Rolner Dom. Bon A. & Follen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07    |
| 20.   | " Jost von Buhl. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60    |
| 21.   | "Isoft von Bühl. Bon K. S.<br>"Midmuth von der Noucht. Bon E. v. Groote<br>"Oas Kreuz in St. Marten zum Capitel. Bon J. Kreuser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61    |
|       | " Manufaction of Warian and Carlot Day 3 Country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66    |
| 22.   | " Las Rieug in St. Mattell gunt Capitel. Son S. Steufet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67    |
| 23.   | " St. hermann Joseph. Bon G. Görres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07    |
| 24.   | " Das Bild in der Marien-Ablag-Capelle. Bon R. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68    |
| 25.   | Bilbelm von Solland. Bon Bolfgang Muller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70    |
| 26.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72    |
|       | Win Witness William on Carte Say VIV Talenters Sart War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 27.   | " Gin Rother Medier zu Gibe bes Alv. Jahrhunberts. Sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73    |
|       | Ghibertl. Bon A. von Chamisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13    |
| 28.   | " Das Beinzelmannden. Bon August Ropifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75    |
| 29.   | Trauerfunde. Bon D. F. Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78    |
| 30.   | Town on Oliviet Mile Marke Citaithen Marshaut Mars Orel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 63(1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    |
| 0.4   | am Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 31.   | Braumeiler bei Roln Das Schachiviel. Bon R. S. Roniged orf bei Roln. Die Bahl des Bijdofe hilbebold. Bon Demi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80    |
| 32.   | Ronigedorf bei Roln. Die Wahl des Bifdofe Sildebold. Bon Demi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84    |
| 33.   | Urnold meiler bei Julid. Der Burgelwald. Bon berm. Muller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86    |
| 34.   | Duren Mit von Birgel Ron & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89    |
| 35.   | Duren. Rit von Birgel. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91    |
|       | Manen. Der Samanenring. Von R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 36.   | " Die Beidete. Bon Demf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94    |
| 37.   | " Eginhard und Emma. Bon D. F. Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98    |
| 38.   | " Rlein Roland. Bon Ubland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   |
| 39.   | " Roland Schildtrager, Bon Demj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115   |
| 40.   | Private Carla Saintfelie Dan 5 10 Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191   |
|       | "Aginhard und Emma. Gen D. F. Gruppe. "Alein Roland. Bon Ubland. "Reinnd Schifferager. Bon Demj. "Kaijer Karls Scimfelr. Bon K. B. Rogge. "Weister Lands. Bon Weisgang Müller. "Die Schule der Stuger. Bon K. S. "Dre Stuf in Alegan Ran Rückert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   |
| 41.   | " Weiner Lando. Won Wongang Muner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120   |
| 42.   | " Die Schule der Stutter. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135   |
| 43.   | Der Stuhl in Achen. Bon Rudert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136   |
| 44.   | " Der Apfelschnig. Bon R. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127   |
| 45.   | Classics Origin Otto Hill Man Water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120   |
|       | " Ragenee Ratter Otto III. Bon Platen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1110  |
| 46.   | " Der Kirchenbau in Amen. Bon Langbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120   |
| 47.   | " Der Schmied von Achen. Bon D. F. Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134   |
| 48.   | " Der Graf von Sabsburg Bon Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136   |
| 40    | Der Apfelschnitz. Bon K. Son Alaten.  "Ragelies Kaifer Otto III. Kon Alaten.  "Der Krichenbau in Acken. Bon Langbein.  "Der Schmied von Acken. Bon O. K. Gruppe.  "Der Graf von Kabsburg. Bon Schiller.  "Die goldenen Cier. Bon K. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130   |
| 50    | Die goldenen Gier. Bon R. S. Bon Demf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.14  |
| 50.   | Butte act. Ot. Jorg une pinemerorpot. Bon Lenn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 10  |
| 51.   | Bulpid. Die Schlacht bei Bulpid. Bon Demf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142   |

| F0           | Office of the sea of Outstilling Man Doms                                                                                                                                                                            | Seite      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 52.          | Lüftelberg. St. Lufthildis. Bon Demf.                                                                                                                                                                                | 143        |
| 53.<br>53.   | Bonn. Die Ciebenichläfer. Als Probe Bonnifder Mundart. Bon Demf. "Der Teufel und der Bind. Bon Demf.                                                                                                                 | 144        |
| 54.          |                                                                                                                                                                                                                      | 146        |
| 55.          | Rilich bei Rann, Moelbeid von Gielbern, Bon Demi.                                                                                                                                                                    | 147<br>157 |
| 56.          | Seifterhach bei Bonn, Der alte Abt. Bon G. Reinbold.                                                                                                                                                                 | 158        |
| 57.          | Roll. Bolth als Beth. and Mothers von Gelbern. Bon Deni,<br>Beisse bei Bonn. Ter aste Abt. Bon G. Keinbest.<br>Der Mends zu derierbach. Bon Wosspang Miller.<br>Sonnes. Die Ausgisu am Dradensels. Bon Aug. Kevisch. | 158        |
| 58.          | Sonnef. Die Bungfrau am Dradenfele. Bon Aug. Rovifd.                                                                                                                                                                 | 160        |
| 59.          | mamilia dille divalo di en dino von dino. La vero della milien manife                                                                                                                                                | 2017       |
|              | gallen. Bon R. S. Rolandsed. Bon Aug. Repijd.                                                                                                                                                                        | {(i()      |
| 60.          | Rolandsed bei Nonnenwerth. Rolandsed. Bon Aug. Ropifd.                                                                                                                                                               | 161        |
| 61.          | " Rolandsed. Bon R. S                                                                                                                                                                                                | 162        |
| 62.          | Landsfrone und Reuenahr. Die Bunderbrude. Bon Demf.                                                                                                                                                                  | 163        |
| 63.          | neuenahr. Sowert und Pflug. Von Wolfgang Muller.                                                                                                                                                                     | 164        |
| 64.          | Reuenahr. Schwert und Pflug. Bon Wolfgang Miller                                                                                                                                                                     | 165        |
| 65.          | Reimstronif                                                                                                                                                                                                          | 9 (3 (9    |
| 66.          | Meimmronit. " Altenahr. Bon Bolfgang Muller.                                                                                                                                                                         | 166        |
| 67.          | Rurburg Der Schild von Murburg Ron Gottfried Rinfel                                                                                                                                                                  | 177        |
| 68.          | Murburg. Der Schilt von Murburg. Bon Gottfried Kinfel                                                                                                                                                                | 178<br>180 |
| 69.          | Lader Gce. Das versunfene Chlog. Bon Fr. Schlegel                                                                                                                                                                    | 182        |
| 70.          | Frauenfirde bei Lad. Siegfried und Genofeva. 1 u. 2.                                                                                                                                                                 | 100        |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 184        |
| 71.          | Cobleng. Bagernoth. Bolfslied                                                                                                                                                                                        | 186        |
| 72.<br>73    | " St. Riga. Von K. S                                                                                                                                                                                                 | 187        |
| 73           | " Corporal Svebn. Bon Demi                                                                                                                                                                                           | 188        |
| 74.          | " heinrich und Bertha. Bon Fr. Debecke.<br>Mofelland. Das Mijerabelden. Mojellandische Bolfslegende.                                                                                                                 | 189        |
| 75.          | Mojettane. Tas Miteravelmen. Mojetianolime Bottstegenoe.                                                                                                                                                             | 101        |
| 76.          | Bon R. E. Schlog Stein bei Maffau. Die Frau von Stein. Bon Demf.                                                                                                                                                     | 191        |
| 77.          | Rhenfee Paifor Mangel Man & B Drimbarn                                                                                                                                                                               | 194<br>195 |
| 78           | Ronnart Ritter Conrad Raier non Ronnart Ron M n. Stalterfath                                                                                                                                                         | 196        |
| 79.          | Rhenfee. Raifer Bengel. Bon F. G. Drimborn.<br>Boppart. Ritter Konrad Baier von Boppart. Bon M. v. Stolterfoth.<br>Bornhofen. Die feindlichen Prideer. Bon S. heine.                                                 | 198        |
| 80.          | " Die Bruder. Bon G. C. Braun.                                                                                                                                                                                       | 199        |
| 81.          | " Die Bruder. Bon G. E. Braun. Sirgen ad. Sans Theuerlich. Bon G. Gorres                                                                                                                                             | 200        |
| 82.          | St. Goar. St. Goar. Von R. S                                                                                                                                                                                         | 201        |
| 83.          | St. Goar. St. Goar. Bon K. S.<br>Lurlei, Lorelei. Bon Alemens Brentano.<br>" Die Lorelei. Bon H. Heine.                                                                                                              | 205        |
| 84.          | " Die Lore-Lei. Bon S. heine.                                                                                                                                                                                        | 207        |
| 85.<br>86.   | " Bon der Lorelei. Bon v. Eidendorff                                                                                                                                                                                 | 208        |
| 87.          | Dor Found und die Papalei Ran Doms                                                                                                                                                                                   | 208        |
| 88.          | " Der Teufel und die Loresei. Bon Domf                                                                                                                                                                               | 210        |
| 89.          | Raub. St. Theonest. Ron Dems.                                                                                                                                                                                        | 213        |
| 90.          | Pfalz bei Raub. Pfalzgrafenstein. Bon Demi.                                                                                                                                                                          | 214        |
| 91.          | Lord. Der Ritter von Bord. Bon A. v. Stofterfoth                                                                                                                                                                     | 216        |
| 92.          | Raub. St. Theorieff. Bon Demi.<br>Ffalz bei Kaub. Pfalggrafenstein. Bon Demi.<br>Forch. Der Ritter von Lord. Bon N. n. Stofterfoth.<br>Sooned. Der blinde Schitz. Bon Wolfgang Musser.                               | 217        |
| 93.          | Clemensfirde. Die Clemenstirde. Bon R. G                                                                                                                                                                             | 219        |
| 94.          | Clemenstinde. Die Clemenstinde. Bon K. S. Rheinftein und Reidenftein. Die Braut vom Rheinftein.<br>Bon N. v. Stofterfoth.                                                                                            |            |
| 05           | Bingan Day Winterhorn, Mas Day Consider installed                                                                                                                                                                    | 221        |
| 95.<br>96.   | Bingen. Der Mäusethurm. Aus dem Froschmäuseler. Rudesheim. Gifela. Bon R. S.                                                                                                                                         | 223        |
| 97.          | Die goldne Brute Ran Emanuel Geihel                                                                                                                                                                                  | 224<br>225 |
| 98.          | " Die golone Brude. Bon Emanuel Geibel                                                                                                                                                                               | 225        |
| 99.          | " Rheingauer Maigeläute. Bon Demf                                                                                                                                                                                    | 227        |
| 100.         | Tie Monche vom Johannisberg, Ron Aler Raufmann                                                                                                                                                                       | 228        |
| 101.         | Rudesheim. St. Nicolaus                                                                                                                                                                                              | 229        |
| 102.         | Rreugnad. Die Grundung Kreugnache. Bon Buftav Pfarrius.                                                                                                                                                              | 230        |
| 103.         | Rudesheim. St. Micolaus.<br>Kreuznach. Die Grundung Kreuznachs. Bon Gustav Pfarrius.<br>Rheingrafenstein bei Kreuznach. Der wilde Jäger. Bon                                                                         |            |
| 101          | 2 uiget                                                                                                                                                                                                              | 231        |
| 104.<br>105. | " Der Trunf aus dem Stiefel. Bon G. Pfarrius                                                                                                                                                                         | 337        |
| 106.         | Sprendlingen. Midel Mort der Kreuznacher. Bon Demf.                                                                                                                                                                  | 238        |
| 107.         | Spanheim. Die Grundung von Spanheim. Bon R. G Dhaun. Der Affe ju Dhaun. Bon Demf                                                                                                                                     | 241<br>241 |
| 108.         | Dherftein, Die Kelienfirche zu Oberftein, Ron Domi                                                                                                                                                                   | 242        |
| 109.         | Dberftein. Die Felfenfirche zu Oberftein. Bon Demf. Ingelheim. Erinflied von Karl bem Großen. Bon A. B. v.                                                                                                           | W-XW       |
|              | Schlegel                                                                                                                                                                                                             | 244        |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                | Selle             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 110. | Ingelbeim. Rarl und Elbegaft. Bon R. G                                                                                                                                                                         | 345               |
| 111. | Maing. Die golbene Luft. Bon Rudert.                                                                                                                                                                           | 251               |
| 112. | " Mathert von Babenberg. Ben R. C                                                                                                                                                                              | 251               |
| 113. | " Die golone Salekette, Bon Demi                                                                                                                                                                               | 253               |
| 114. | " Die goldne Salekette. Bon Demi. " Der faliche Prophete. Deutsches Bolfslied Des zehnten                                                                                                                      |                   |
|      | Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                   | 255               |
| 115. | " Billegie Bon August Ropisch.                                                                                                                                                                                 | 256               |
| 116. | " Frauenlob. Bon A. S.                                                                                                                                                                                         | 257               |
| 117. | Day your Frishmann Man de Charres                                                                                                                                                                              | 258               |
| 118. | " Auch ein Seld. Bon Rudert.                                                                                                                                                                                   | 260               |
| 119. | " Das Fraulein vom Steine. Bon Wilhelm von Waltbrubl.                                                                                                                                                          | 263               |
| 130. | Taunus. herr von Faltenftein. Bolfelied                                                                                                                                                                        | 264               |
| 131. | " Der Weg zum Kalfenstein. Bon A. v. Stolterfoth.                                                                                                                                                              | 265               |
| 122. | Drujus Tod. Bon R. S.                                                                                                                                                                                          | 267               |
| 123. |                                                                                                                                                                                                                | 268               |
| 121. | Frankfurt, Frankfurt, Von August Kopijd                                                                                                                                                                        | 269               |
| 125. | " Der Schelm von Bergen. Bon R. E                                                                                                                                                                              | 271               |
| 126. |                                                                                                                                                                                                                | 273               |
| 127. | " Die Beismutter. Boltslied.                                                                                                                                                                                   | 274               |
| 128. | 5 and a Chattes Christian Dan C. 5                                                                                                                                                                             | 270               |
| 129. | Sanau. Gottes Thranen. Bon R. S. Gelnhaufen. Friedrich I. und Gela. Bon Frang Rugler.                                                                                                                          | 277               |
| 130. | Dann Gabt Watther von Minted Was C.                                                                                                                                                                            | 27!               |
|      | Darmftadt. Malther von Birbach. Bon K. S.<br>Klörabeim. Das graulein von Kiersbeim. Bon G. Pfarrius.<br>Lorich. Der Lorischer See. Bon K. S.<br>Borms. Der versenkte hort. Bon Dems.                           | 281               |
| 131. | A to to bet m. Las granien von giersbeine. Ben G. Platine.                                                                                                                                                     | 283               |
| 132. | Der in der Borigher Gee. Boll M. G.                                                                                                                                                                            | 288               |
| 133. | 20 of m 9. Det betjentte sport. 20th Denty.                                                                                                                                                                    |                   |
| 134. | Lodbeim bei Gernsbeim. Der Ribelungenhort. Bon R. C.                                                                                                                                                           | 531               |
| 135. | 28 orm s. Stegfriees 200. Aus "ven Steeten von ven Riverungen.                                                                                                                                                 |                   |
| 136. | 28 erm s. Siegfrieds Tod. Aus "den Liedern von ben Ribefungen". "Gerhard im Bart. Bon R. Gruneijen. "Kaifer Maximilian. Bon C. v. Rappard.                                                                     | 299<br>301        |
| 137. | " Kather Maximilian. Bon & D. Mapparo.                                                                                                                                                                         | 901               |
| 138. | " Der Staar und bas Badmannlein. Aus "bes Knaben                                                                                                                                                               | 900               |
| 400  | Bunderhorn". Brantentbal. Lindenidmidt. Bolfslied.                                                                                                                                                             | 303               |
| 139. | grantento al Cheenjounter Bottoneo.                                                                                                                                                                            | 308               |
| 140. | Doenwald. Deutschlands Wachter. Bon Wolfgang Muller                                                                                                                                                            | 310               |
| 141. | Dagersbeim. Der birt von Oggersheim. Bon Langbein.                                                                                                                                                             | 312<br>314<br>315 |
| 142. | Ratferstautern. Friedrich Barbaroffa. Bon Rudert.                                                                                                                                                              | 917               |
| 143. | Det stojstaut.                                                                                                                                                                                                 | 916               |
| 144. | Det bei berg. Friedrich der Stegreiche. Bon M. S.                                                                                                                                                              | 310               |
| 145. | " Tie Sage vom Wolfvorunnen. Bon Cruato Statet.                                                                                                                                                                | 318               |
| 146. | Seidelberg, Friedrich der Siegreiche. Bon K. S. "Die Sage vom Wolfsberunnen. Ben Eduard Brauer.<br>Exfende dei Sinsheim. Der Algenteich. Bon G Kinfel.<br>Germerabeim und Speier. Kaifer Audulfs Grabritt. Bon | 33(               |
| 147. | Wermerspeim une Speier. Kather Rubbild Gravitit. 2011                                                                                                                                                          | 200               |
| 1.50 | B. Backernagel.                                                                                                                                                                                                | 322               |
| 148. | Speier. Radtliche Erideinung zu Speter. Bon Bolfg. Muller.                                                                                                                                                     | 32:               |
| 149. | " Die Gloden ju Speier. Bon Mar von Der. Bbilippsburg. Bon K. S. Karlfrube. Die Grindung von Karlsrube. Bon Et. Brauer.                                                                                        | 320               |
| 150. | Bottebbeoned. Ter metrut auf gottibbeoned. Den u. C.                                                                                                                                                           | 327               |
| 151. | Ratistube. Die Grunoung von Karistube. Bon Ge. Blauet.                                                                                                                                                         | 329               |
| 152. | Bretten. Das Sundden von Bretten. Bon R. S                                                                                                                                                                     | 331               |
| 153. | Baben. Graf Eberstein. Bon Ubland.<br>Murgtbal. Brauthemed und Todtenbeme. Bon K. S.<br>" Der Grafentprung bei Reneberstein. Bon Auguf Kopijc.                                                                 | 33:               |
| 154. | Deut gibat. Stantbeme une geetenbeme. Ben R. C.                                                                                                                                                                | 334<br>337<br>337 |
| 155. | " Die Grafenprung det Renevernein. Bon augun Kopija.                                                                                                                                                           | 007               |
| 156. | " Die Teufeldfanzel. Bon August Stöber.                                                                                                                                                                        | 946               |
| 157. | " Das Burgfraufein von Winderf. Bon A. v. Chamiffo                                                                                                                                                             | 340               |
| 158. | a d'et n. Lie getientirme zu Overadern. Bon August Roptio.                                                                                                                                                     | 341               |
| 159. | Dummeljee. Mummeljee. Bon A. Schnepler                                                                                                                                                                         | 34                |
| 160. | Mummelfees Nache. Bon Demf.                                                                                                                                                                                    | 34:               |
| 161. | Solog Trifels im Unnweiler Thal. Richard Comenherz.                                                                                                                                                            | 11.1              |
| 169  | Ben R. S                                                                                                                                                                                                       | 344               |
| 162. | Straßburg. Kaijer heinrich ber heilige. Bon August Stöber. " Das Münster zu Straßburg. Bon L. A. v. Arnim. " Das Uhrmerf im Münster. Kon Adolf Stöber.                                                         | 340               |
| 163. | " Las Paunter ju Grasourg. Won L. A. v. Arham.                                                                                                                                                                 | 348               |
| 164. | " Lus ubrwert im Mungter. Won nooil Stober                                                                                                                                                                     | 350               |
| 165. | , statet Sigismund. 20th Dent                                                                                                                                                                                  | 353               |
| 166. | " Die Reise bes Zuricher Breitopfe. Bon Langbein                                                                                                                                                               | 35-               |
| 167. | " Der Ring. Bolfslied.                                                                                                                                                                                         | 35                |
| 168. | " Das Alphorn und der Schweizer. Bolfelied                                                                                                                                                                     | 359               |
| 169. | Munstersage. Bon Uhland.                                                                                                                                                                                       | 360               |
| 170. | Arnsperg bei Dberbronn im Elfag. Das Marchen beim                                                                                                                                                              | 361               |
|      | oweine of a latter-property                                                                                                                                                                                    | 43.67             |

|        |                                                                                                       | F .: 4. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.51.4 | Onthony in City of Day Clare and Say City to                                                          | Geite   |
| 171.   | Babern im Elfaß. Der Gang nach dem Gifenhammer. Bon                                                   |         |
|        | Schiller                                                                                              | 364     |
| 172.   | Bei Saslach im Elfaß. Das Ricfenfpielzeug. Bon A. v. Cha=                                             |         |
|        | misso                                                                                                 | 371     |
| 173.   | Saglod. Das Saffelocher Thal. Mus "des Anaben Bunderhorn."                                            | 372     |
| 174.   | Morichmeiler im Gligt Drei Nehren Ron Mug Stüher                                                      | 374     |
| 175.   | Morichweiler im Elfaß. Drei Achren. Bon Aug. Stöber. Staufenberg in der Ortenau. Der Fuß an der Band. | 014     |
| 110.   | Bon R. S                                                                                              | 375     |
| AMO    | 250 H. O. Carrelana Chicken and Chicken                                                               | 3/3     |
| 176.   | Ringigthal Bie das hornberger Schießen ausgieng. Bon Ed.                                              |         |
|        | Brauer.                                                                                               | 378     |
| 177.   | Rolmar. Das Lügenfeld. Bon Adolf Stober.<br>Thannim Elfaß. Der Thurm von Thann. Bon Frang Rugler.     | 380     |
| 178.   | Thann im Eliak. Der Thurm von Thann. Bon Frang Rugler.                                                | 382     |
| 179.   | Elfagund Breisgau. Die blinde Ottilia. Bolfslied                                                      | 383     |
| 180.   | " Drei Legenden von der beiligen Doilie. Bon R. G.                                                    | 384     |
| 181.   | Bahringen. Bahringens Urfprung. Bon August Schnegler.                                                 | 390     |
|        | Burn haim haid wait at Marchital Burn Burn March                                                      | 390     |
| 182.   | Burgheim bei Breifach. Bolfdieteriche Bufe. Bon Bolf-                                                 | 000     |
|        | gang Muller.                                                                                          | 392     |
| 183.   | Edardsberg bei Breifach. Das Pferd als Rlager. Bon R. G.                                              | 294     |
| 184.   | " Ecfart und die harlungen. Aus "Sibichs Berrath". Bon                                                |         |
|        | R. S                                                                                                  | 396     |
| 185.   | Tannhäufer. Bolfelieb.                                                                                | 408     |
| 186.   | " Der getreue Ectart. Bon Goethe                                                                      | 411     |
| 187.   | Biefenthal. Gefpenft an der Randererftrage. Bon Sebel.                                                | 413     |
| 188.   |                                                                                                       | 414     |
|        | St. Jafob bei Bafel. In Rofen baden. Altes Lied                                                       |         |
| 189.   | Bafel. Die Baster Uhr. Bon R. S                                                                       | 416     |
| 190.   | " Der Tod von Basel. Bolkslied                                                                        | 417     |
| 191.   | " Der Gant des herrn von Ramftein. Bon G. Schwab                                                      | 418     |
| 192.   | Mugft bei Bafel. Der arme Leonbard. Bon R. G                                                          | 420     |
| 193.   | Margau. Die Margauer Lieben. Bolfelied                                                                | 422     |
| 194.   | " Die geftorte Sochzeit. Bolfelied                                                                    | 423     |
| 195.   | Rheinfelden Die Molfe Ran Magner von Caufenburg                                                       | 424     |
| 196.   | Aheinfelden. Die Bölfe. Bon Bagner von Laufenburg                                                     | 425     |
| 197.   | Marmundungen. Der Alte von Biligen. Bon A. G. Frohlich.                                               | 428     |
|        | alt man bungen. Der ante bon Biligen. Bon 2. G. Fronia.                                               |         |
| 198.   | Sabsburg im Margau. Sabsburge Mauern. Bon R. G                                                        | 429     |
| 199.   | Ronigsfelden. Königsfelden. A. A. L. Follen                                                           | 431     |
| 200.   | Baden an der Limmat. Der Stein zu Baden. Bon 3. 3. Heithard.                                          | 433     |
| 201.   | Schaffhaufen. Der Bimmergefell. Bolfelied                                                             | 434     |
| 202.   | Conftang. Der Fleischer von Conftang. Bon B. Schwab                                                   | 436     |
| 203.   | " Graf Gero von Montfort. Bon G. Schwab                                                               | 438     |
| 204.   | Mainau. Die Maid von Botmann. Bon G. Schwab                                                           | 440     |
| 205.   | Ueberlinger Gee. Schwäbische Tafelrunde. Altes Lied                                                   | 446     |
| 206.   | Buchborn am Bodenfee. Graf Ulrich. Bon R. Forfter.                                                    | 448     |
| 207.   | Post Tichard Gand am Mahanian (4 Comman                                                               | 449     |
| 208.   | Des Fischers Saus am Bobensce. G. Schwab.                                                             |         |
|        | Bischofszell im Thurgau. Die Thurbruce. G. Schwab.                                                    | 351     |
| 209.   | . 20 ft im n. St. Gallen. Gtal nabbif und bet abt bon St. Gauen.                                      | 4 = 0   |
| 0.0    | Von G. Schwab.                                                                                        | 453     |
| 210.   | St. Gallen. Der Raifer und der Abt. Bon Burger                                                        | 455     |
| 211.   | " Das Bunder von St. Gallen. Bon Alex. Raufmann.                                                      | 460     |
| 212.   | Toggenburg. Itha von Toggenburg. Bon R. E                                                             | 461     |
| 213.   | Rlofter Rifdingen, Ritter Toggenburg, Bon Schiller.                                                   | 465     |
| 214.   | Burg Sax im R. St. Gallen. Die feltne Chur. Ben G. Cowab.                                             | 467     |
| 215.   | Ridberg bei Cargans. Der im Chlaf Befiegte. Bon G. Schwab.                                            | 471     |
| 216.   | At e f f e r & Many Mietli Man Cufinut Corner                                                         |         |
| 217.   | Pfeffers Anna Bögtli. Bon Justinus Kerner.                                                            | 473     |
| WII.   | Chur in Graubundten. Das Bunder im Rornfeld. Bon                                                      | AMW     |
| 940    | August Kopisch.                                                                                       | 475     |
| 218.   | Die Rache. Bon Uhland.                                                                                | 476     |
| 219.   | Die Bugende. Biehof nach einer altrheinischen Ballade                                                 | 476     |
|        |                                                                                                       |         |

An den Rhein, an ben Rhein, zieh nicht an den Rhein, Mein Sohn, ich rathe dir gut, Da geht dir das Leben zu lieblich ein, Da blüht dir zu freudig der Muth.

Siehst die Madchen so frank und die Manner so frei, Als war es ein adlich Geschlecht, Gleich bist du mit glühender Seele dabei: So dunkt es dich billig und recht.

Und zu Schiffe, wie grußen die Burgen so schön Und die Stadt mit dem ewigen Dom: In den Bergen, wie kliminst du zu schwindelnden Gohn Und blickt hinab in den Strom.

Und im Strome, da tauchet die Nix aus dem Grund, Und hast du ihr Lächeln gesehn Und grüßt dich die Lurlei mit bleichem Mund, Mein Sohn, so ist es geschehn:

Dich bezaubert ber Laut, bich bethört ber Schein, Entzuden faßt bich und Graus: Run singst bu nur immer: Um Rhein, am Rhein Und kehrst nicht wieder nach Haus.



#### 1. Stavoren.

Im Suberfee Staveren, wer hat die Stadt geschaut? Mit Iburmen und mit Thoren gar siols ist sie erbaut, Pallatte siehst du ragen noch heut so hoch als eh, Doch Alles hat beschlagen die unermestliche Sec.

Wenn alle Winde schweigen, der Kahn dich ruhig wiegt, Der Schiffer wird dir zeigen, wo sie begraben liegt. Du blickt auf Markt und Strafen, doch ode, menschenleer, Und wenn die Glocken tonen, so strich ein hecht zwischenher.

Vor Zeiten zu Stavoren war Pracht und Ueberfluß, Da schwelgte man in Freuden und sann nur auf Genuß, Da musten: Gallionen burch alle Meere gehn, Mit den Schägen fremder Zonen Stavorens Kinder ju versehn.

Verwöhnte Kinder freilich, das Glück war allzuhold, Den Hausflur und die Thüren beschlugen sie mit Gold, Gepflastert mit Ducaten war Hof und Speisesaal, Mit blanken Laubthalern die Weg und Stege zumal.

Bie sich die Schäge häuften, so wuchs der Uebermuth, Als war der himmel kauflich fur eitel Geld und Gut. Und als das Maß erfüllt war, da giengen sie zu Grund, Die erst das Meer bereichert, die schlang das Meer in den Schlund. Bor allen in Stavoren war eine Jungfrau reich, Ihr Name gieng verloren, fein König kam ihr gleich; Doch herrisch und vermeßen war ihr bethörter Sinn, Sie hatte Gott vergeßen und sann auf nichts als Gewinn.

Bu ihrem Schiffmeister sprach einst die stolze Maid: Auf, lichte du die Anker, zwölf Monden hast du Zeit; Doch kehrst du nach Stavoren, so sei bein Schiff beschwert Mit bem Gbelften und Besten, das rings ber Erbball gewährt.

Ta fprach ber alte Meister, er war ein weiser Mann: "Ich bringe, was bu heischest, nur zeig es näher an; Des Ebeln und bes Guten ist auf ber Welt jo viel, Was bich das Beste buntet, das Cdelste, schafft mein Kiel,

"Bofern bein Mund es ausspricht. Ifts Korn ober Bein? Ifts Bernstein ober Seibe, Gold ober Specercin? Sinds Perlen, sinds Smaragben? Es kostet bich ein Bort, Das Schiff mir zu befrachten mit der Erre köstlichstem Hort."

Sie sprach: "Du must es rathen, du giltst doch sonst für klug; Wer meinen Dienst erwählte, dem sei ein Wink genug. Nun laß das lästge Fragen: bei meinem Zorn ins Meer! Das Ebelste, das Beste gebracht, ich sage nicht mehr."

Da must er wohl gehorchen; unschlüßig fuhr er ab, Der Frau Geheiß erwägend, bas viel zu benken gab. Er kannte wohl ber Herrin hochmuthig strengen Sinn: Wie er ihr nun genüge, barüber sann er her und hin.

Um Ende dacht er also: Ich kauf ihr Weizen ein: Bas möcht auf Erden ebler, was möchte beßer sein? Wan hält in hohen Ehren das herrliche Korn, Niemand kann es entbehren: so meid ich wohl ihren Zorn.

Da steuert' er gen Danzig und lud zu gutem Kauf Polnischen Getreibes zehntausend Lasten auf; Es war der beste Weizen, den je die Erde trug: Wer des genoßen hätte, dem gab er Kräfte genug. Da ließ er feine Segel bie Winde blahn und war Im hafen von Stavoren noch vor dem halben Jahr. So schritt er vor die Gerrin, die noch bei Tafel jaß, Mit Blicken ber Befremdung von haupt zu Füßen ihn maß.

"Wie," rief die Uebermuthige, "Schiffmeister, schon zuruck? Und war bein Schiff ein Bogel, ben Bogel hieß' ich fluck: Dich mahnt' ich an Guineas goldreichem Strand; Bas hast du nun geladen? sag an, ich bin boch gespannt."

Da frrach der Seemann zögernd, er hörte wohl, der Wind Sei seiner Fahrt zuwider, dech faßt' er sich geschwind: "Den besten Weizen führ' ich, Gebieterin, dir her, Kein bestrer ist zu sinden, so weit die Länder kusst das Meer."

Sie sprach: "Bas muß ich hören? das hätt ich nicht gedacht! Glenden Weizen, weraus man Semmel macht? Den wagst du mir zu bringen? Es wird bein Ernst nicht sein; Das Erelste, das Beste, gebot ich, handle mir ein."

Da sprach ber Greis: "So elend ist doch was Brot giebt nicht, Da man zu Gott alltäglich um Brot die Bitte spricht." "Wie ichs verachte," rief sie, beweis' ich dir sofort: Bon welcher Seite nahmst du die schnöden Körner an Bord?"

"Das Schiff ist von der rechten geladen," sprach er. — "Gut, So wirf mir von der linken den Weizen in die Flut. Die ganze Ladung, hörst du? das muß sogleich geschehn: Ich werde selber kommen, ob du gehorchtest, zu sehn."

Der Schiffmann gieng, boch that er nicht wie die Frau ihn hieß, Weil ihr Gebot so greulich wider Gott verstieß. Er rief die Armen alle, die Hungernden, herbei, Ob nicht durch solchen Anblick das harte Herz zu rühren sei?

Sie fam und fragte: "Haft du gethan, wie ich befahl?" — Da fallen ihr zu Füßen die Armen allzumal: "Laß uns den Weizen," siehn sie, "eh ihn das Weer verschlingt, Daß wir den Hunger stillen!" Sie aber weigerts unbedingt, Und winft ihren Knechten und läßt erbarmungslos Die Gottesgabe fenten in tiefer Fluten Schoß; Die Menge muft es schauen, die stumm bie Sande rang. Da rief ber alte Schiffer, ber fich nicht länger bezwang,

Laut rief ers vor dem Volke der Frau in's Angesicht: "Nein, wahrlich ungeahndet bleibt diese Bosheit nicht. Wenn noch das Gute lohnet, das Bose straft ein Gott, So wird einst schwer gerochen an euch der frevelnde Spott.

"So wird ein Tag erscheinen, wo ihr die Körner gern, Die eveln, von den Straßen aufläset, Kern um Kern, Den Hunger nur zu stillen; doch Niemand gonnt euch sie." Sie sprach mit Hohngelächter: "Wein Freund, der Tag erscheinet nie.

"Stavorens reichster Erbin gebrachs an Brote je? Sieh diesen Ring, den goldnen, ich werf ihn in die See: Benn ich den wiederschaue, so mag auch das geschehn." Sie sollt am selben Abend den Ring erschrocken wiedersehn:

Der Roch hatt ihn gefunden in eines Fisches Bauch. Eh' fie sich niederlegte, kam ihr die Botschaft auch: Die Flotte sei gestrandet, die sie nach Morgenland — Und so ergiengs der andern, die sie gen Abend gesandt.

Die Türken und die Mohren auch schabeten ihr viel, Wie wider sie verschworen; ein reiches Kaushaus siel, Das zog sie mit hinunter; und so kam Bost auf Bost — Kein Jahr vergieng, so litt sie schon Noth durch Hunger und Frost.

Sie gieng von Thur zu Thuren und heischt' ein Stückden Brot; So schrecklich ward erfüllet was ihr der Greis gedroht. Von Niemand betrauert, von Vielen arg verhöhnt, Auf Stroh hat sie endlich das arme Leben verstöhnt.

Fort schwelgte noch Stavoren in sündlich eitler Bracht, Denn Reichthum ward auf Schiffen noch täglich eingebracht; Das Beispiel warnte Niemand: da wuchs der Buße Saat Der ganzen Stadt erschrecklich aus jener Jungfrau Frevelthat. Wo fie ben ebeln Weizen in's Meer versenken ließ, Da hob sich eine Sandbank, die Frauen fand man bieß. Darauf entwächst ben Wellen ein Kraut, das kennt man nicht, Es gleicht bem Weizen völlig, nur daß ber Achre Korn gebricht.

Noch stieg die Sandbank höher und höher aus bem Meer: Gesperrt war der Hasen, kein Schiff besuhr ihn mehr. Da war des Reichthums Quelle der Schwelgerstadt verstegt; Sie schwelgten fort, von Leichtsinn in sußen Schlummer gewiegt.

Da zog man eines Tages Hering und Butt hervor Aus dem Schöpfbrunnen, und in der Nacht erfor Der See sich andre Bahnen, ein wilder Waßerschwall Verschlang, die Deiche brechend, Stavorens Markt und Straßen all.

Im Subersee Stavoren, wer hat die Stadt geschaut? Mit Thurmen und mit Thoren gar stolz ist sie erbaut. Pallaste siehst du ragen noch heut so hoch als eh', Doch Alles hat beschlagen die unermestliche See.

R. 3.

### 2. So viel Kinder als Cag im Jahr.

Ihr mußt nicht alles glauben was man ergabit und febreibt, Ich will Kritik erlauben, wenn ihr fie geistvoll treibt.

Bas neulich mir ergablte vom Sag ein alter Mann, Graf hennebergs Bermablte geht biefes Bunder an.

Bu ihr Almofen beischent fam eine Bettelfrau, Bwei Bwillingsfinder freischend trug fie im Arm jur Schau.

So überreich gesegnet, boch arm an Gelb und Gut, Da hat sie sich verwegnet zu beischen wie sie thut. Die Grafin rief entruftet: "Fort, unverschamtes Beib, Mit eitel Schande bruftet fich fo bein ichnober Leib.

"Fort, fort, es ift mein Zimmer ber Buhlerin gu rein: Zwei Rinber tonnen nimmer von einem Bater fein."

Da sprach die Schwergekränkte: "So wunsch ich denn furwahr, Daß Gott euch Kinder schenkte so viel als Tag im Jahr."

Der Bunsch war ausgesprochen: die Gräfin klagte sich, Balb nahten ihr die Bochen; ba gieng es wunderlich:

Dreihundert funf und sechzig ber Tage gablt bas Jahr, Dreihundert funf und sechzig ber Kindlein fie gebar.

Der heilgen Taufe Gaben, lebendig allgumal, Empfieng fogleich ber Anaben und Madchen Uebergabl.

Elifabeth, ben Namen gab man ben Töchterlein, Johannes, ben bekamen die Anaben insgemein.

Man zeigt noch heut bie Beden, barin fie find getauft: Die Mutter hat vor Schrecken bie haare fich gerauft.

Bor Schreck ist sie gestorben; die Kindlein haben auch Bald Gottes Reich erworben durch heilger Taufe Brauch.

Bom hag ist es geschehen nicht eine Meile weit, Ihr mögt das Grab noch sehen, wenn ihr ungläubig seib.

R. Ø.

#### 3. Nadbot der Friesenfürft.

Rabbot stand, ber wilbe Friesenkönig, An bem Fluß, die Taufe zu empfahen, Um ihn her die Briester, frohen Muthes, Durch des Wankelsinnigen Bekehrung Endlich boch der Müben Lohn zu ernten.

Und er fest ben Fuß schon in die Welle, Als er plöglich halt: "Noch Gines must bu Mir verfunden, Bischof! Meine Bater, Alle meine Ahnherrn, da sie starben, Sag' es frei, wohin sind sie gekommen?"

"In die Solle," sprach ber fromme Bifchof, "Deine Bater, die als Seiben starben, Konig Rabbot, fuhren in die Solle!"

Das entrustete ben wadern Degen; "Schlechter Priester," rief er, "meine Bater, Meine Bater waren tapfre Manner! Lieber will ich, ja bei Bodan schwör ichs, Mit ben helben sein in ihrer hölle, Als mit euch in euerm Priesterhimmel!" Sprachs und eilte trogiglich von dannen.

R. Lappe.

### 4. St. Gertruden Minne.

**E**3 war ein Ritter in Nieberland, Der trug einer Jungfrau große Minne, Die Reine war St. Gertrud genannt, Die benahm ihm Herz und alle Sinne.

Die Jungfrau liebte keinen Mann, Sie hatte fich in ein Klofter begeben, Gott und bem guten St. Johann, Dem wollte fie bienen all ihr Leben.

Der Ritter, ber sonst täglich kam, Jest burft er sie nicht sehn noch sprechen: Das schuf ihm Rummer und bittern Gram, Er bachte, sein herz sollt' ihm gerbrechen.

Hatt er schon viel mit milbem Muth Gespenbet, ber Schönen Gunft zu erringen, Nun gab er gar sein hab und Gut Zu ihrer Chre Wessen zu singen.

Sein Land, sein Volk, sein ritterlich Schloß Gab er bahin an ihren Orben, Und als das dritte Jahr verfloß War er ein armer Mann geworden.

"Run Abe, Suflieb, und bleibt gesund, Abe, muß euch auf ewig meiben, Mir ist nicht Weg noch Straße fund, Muß einsam schweifen auf wilber Haiben."

In einer finstern Mitternacht, Da er auf wilber Gaibe gehet, Sein hat ber bose Feind wohl Acht, In Mannsgestalt er vor ihm stehet.

#### Gertruibenberg.

Da fprach ber bose Feind ihm zu: "Bie ift euch, Kreund, dieß Veit gefommen? Gebt euer armes Herz in Ruh, Wellt ihr, ich schaff euch Glüd und Frommen.

"Mir ift noch mancher Schap befannt, Ich will euch Gut's die Kulle geben, Nur fest mir eure Seele zu Kfand, Und fprecht, wie lang ihr benkt zu leben?" —

"Sieben Jahre und bann nicht mehr, Sieben Jahre, bas foll mir genügen." — "Aun reicht mir Brief und Siegel her." — Der Ritter schrieb es mit flaren Zügen.

Er hieng sein Siegel wohl an ben Brief; Gezeichnet wars mit seinem Blute. Er biente so gern seinem füßen Lieb: Schon wollt er hin mit frobem Muthe.

"Und find bie fieben Jahr verbracht, Stolzer Ritter, bes follt ihr gebenten, hier harr ich euer um Mitternacht, Ich will euch feine Stunde schenken."

Nun hatte ber Ritter sieben Jahre Zeit, Da burft ihm Gutes nie gebrechen, Er mochte zu Ehren ber schönen Maib Nach Lust bie Ritter vom Sattel stechen.

Und als es kam an das siebente Jahr, Und als es gieng in die legten Wochen, Der Ritter ward es mit Schrecken gewahr, Er gedachte was er dem Feinde versprochen.

Und als es fam an ben legten Tag: "Abe St. Gertrub, wir mußen uns scheiben, Den ich vor euch nicht nennen mag, Der harret mein auf wilder Haiben." "Run trinfet, Ritter, St. Johanns Geleit Und meine Minne, das muß euch frommen, Run trinfet, Ritter, wie traurig ihr seid, Ich hoffe, ihr sollt noch wieder kommen."

Er hob ben Becher wohl an den Mund, Er trank ben Wein auf ihre Minne, Er trank ihn aus bis auf ben Grund Und ließ keinen Tropken barinne.

Da ritt er hinaus in die Mitternacht Und stach das schnelle Ross mit den Sporen, Er hatte sich keiner Weile bedacht: "Es ist doch nun allzumal verloren."

Und als ihn ber bose Feind ersah, Der wich zuruck vor ihm mit Zagen: "Nehmt euern Brief! kommt nicht so nah! Ich will euch los und ledig sagen.

"Sie figt dahinten auf euerm Pferd, Deren Minne zulegt ihr getrunken, Sie hat es mir allzustreng verwehrt, Da ist mir alle Macht entsunken."

Der euch das Lied von Neuem sang, Dem braucht St. Gertrud nur zu winken, Ihm währt der Tag oft viel zu lang, Am Abend ihre Minne zu trinken.

Rach bem Bolteliebe.

## 5. Der Schwanenritter.

Die junge Gräfin weinte vom Aleverlande, Der fie beichügen follte warf sie in Bande, Der Dienstmann will der Herrin Berlobter fein, Und fommt ihr nicht ein Kampfer, sie muß den Falschen frein.

Rein Kampfer wollt ihr kommen mit bem Berwegnen, Sie ichenen fich gewaffnet ihm zu begegnen, Er schnellt bas Schwert fo fraftig und schieft ben Schaft, Ohnmachtig zucht bie Achieln bes Landes Ritterschaft.

Bum himmel ruft die Grafin und fleht fich heifer: "Laß dich die Noth erbarmen, o himmelskaifer, Du bift nicht unerbittlich, wie Menschen find, Dich ruhrt ein herz voll Jammer, ein hartbedrangtes Kind."

An ihrem Rojenfranze hieng eine Schelle, Und schlug sie sich die Brufte, so klang sie helle, Und raufte sie im Leibe das schöne Haar, So klang das kleine Glöcklein und tonte wunderbar.

Und flang es in ber Rafe nur leife, leife, Durch alle Fernen brach es in Donnersweife, Wohl über taufend Meilen vernahm ben Schall, Wo er bem Grale biente, ber König Parzival.

Da musten die Templeisen in Sorgen leben, Die Erde schien im Grunde dem Ton zu beben, Der schlanke Thurm erzittert, die Mauer fracht, Und Thor und Thuren rasseln von des Geläutes Macht.

"Und wieder stürmt die Glode, die Haare ftrauben, Es will uns gar die Ohren der Alang betäuben: Bohin ist unser Frieden, der Nächte Schlaf? Bas haben wir begangen, daß Gottes Zorn uns traf? "Bas er gebiete, laßt uns ben Gral befragen, Das wird an seinem Rande die Inschrift sagen." Da war es klar zu lesen an Kelchesrand: "Der Jungfrau sei vom Grale der Kämpfer ausgesandt.

"Das Abenteuer ziemet bem Königssohne, Ihm ist die Magd beschieden und ihre Krone; Doch berg er sein Geheimniss in tiefer Brust, So soll auch sie nicht fragen, die Neugier straft Verlust."

Der Jungling bort es freudig und wills vollbringen, Schon benft er in den Stegreif ben Fuß zu schwingen: Da fommt herbeigeschwommen ein Silberschwan, Und gieht an goldner Retten ein kleines Schiff heran.

"Bringt mir zuruck, ihr Knappen, das Ross zur Krippe! Mich führt wohl dieser Bogel vorbei der Klippe, Borbei dem Wellenstrudel ans schöne Ziel." So trat er in die Barke, dem Blick entschwand der Kiel.

Nun war indes zu Kleve der Tag erschienen, Bom Söller sah die Gräfin mit Trauermienen. Der falsche Dienstmann spottet: "Du lockft ihn nicht Mit Seufzen und mit Weinen herbei, der für dich ficht.

"Die Seufzer, die du schiektest, entführten Winde, Die Thränen trug die Belle dahin geschwinde; So werben deine Boten in aller Welt, Die Menge gafft und staunet, und nicht erscheint der Held."

Da hörte man ein Singen wie Flötenstimmen, Und auf dem Waßer schien es einher zu schwimmen, Das Ohr berauschen Wonnen, das Aug erschrickt Ungläubig vor dem Wunder, das es doch klar erblickt.

Bom Singeschwan gezogen die kleine Barke, Da schläft auf seinem Schilbe der Jugendstarke, Schon naht sie dem Gestade, sie halt und gleich An schöner Augen Schimmer erwacht er freudenreich: "Du biste, du allen Winsichen zum Ziel geschaffen, Dich soll ich mir gewinnen im Schmud ber Waffen: Für dich bas Kampfiviel wagen ist helbenluft, Den Feind für dich zu schlagen, wie schwillt mir boch die Brust!

"Schon fah ich bich im Traume, boch gleicher fließen Die Loden, wollre Stralen die Augen schießen, Ein selger Lächeln spielet um Wang und Mund, Beredter labt die Lippe zu Kufs und Minnebund."

So neigt' er fich ber Schönen und gab bem Schwane Das Zeichen heimzuschwimmen mit seinem Kahne: Der trieb schon lange wieder den Rhein hinab, Sein engelweiß Gefieder noch fernen Schimmer gab.

"Mohl auf, wer mir die Jungfrau will abgewinnen! Der muß beherzter fechten und heißer minnen." Da fam der falsche Dienstmann, im Streit bewährt, Sein Buchs hat Riesenlänge und schrecklich tont sein Schwert.

Und wie ber Kampf entbrannte, die Funken stoben, Des garten Junglings Ruhnheit muß jeder loben; Zwar scheint er jest erlegen, doch wieder klingt Sein Stahl und trifft den Gegner, daß rothes Blut entspringt.

So schwanken hin und wieder des Kampfes Geschicke, Doch immer kuhner stralen des Fürsten Blicke, Berwegen zuckt er jego das Schwert und taucht In des Feindes Brust die Spige, der keinen Beichtger braucht.

Frohlockend schaut die Menge ben Sieg gelungen, Den helbenmuthgen preisen viel tausend Zungen, Der Gräfin liegt zu Füßen ber Königssohn; Die zieht ihn an die Lippen und beut ihm sußern Lohn.

"hier gonne mir zu knieen, mir folls genugen, Und laß mich beinem Fuße ben Golbschuh fügen: hier stehen beine Mannen, es braucht ein Wort, So sind wir Braut und Brautigam verbunden bier und bort." Das Bort ift gern gegeben so liebem Freier, Beginne benn, beginne bie Hochzeitseier! Girrt zärtlicher ihr Floten, Drometen rauscht Und überschallt die Kusse, die dort ein Pärchen tauscht.

"Um eins muß ich bich bitten, bu meine Minne, Damit uns stats so selig bas Leben rinne: Uns webt ein garrer Faben ben Liebesbund, Ein wunderbar Geheimnis versiegelt mir ben Mund.

"Du follst der Stunden Suße genießend schlurfen, Bober der Schwan mich brachte nicht forschen durfen. Ich fann dir nichts verweigern; doch heisch es nie, Denn ach, wir find geschieden, die Frage, thust du sie."

"Boher du kamst, was kummert es mich zu wißen? Wirst dieser Arme Schranken du nicht entrißen. Darf ich dem Morgen fröhlich entgegenschaun, Wie früg ich wohl nach Gestern? Da kennst du nicht die Fraun."

Er kannte nicht die Frauen, daß er vertraute, Auf losen Sand der Dünen sein Haus erbaute, Es däucht ihn unzerstörlich, er wohnte drin, Daß es zusammenbräche, es kam ihm nicht in Sinn.

Balb wuchsen in bem hause brei helbenfohne, Wie weidete sein Auge ber Anaben Schöne! Sein Schwert gab er bem einen, ben Ebelstein Dem andern, gab dem britten sein horn von Elfenbein.

"Du haft fie ausgestattet mit reichen Gaben, Un biese Schäge knupft sich bas Glud ber Knaben, Es fann ihm nie gebrechen, ber sie bewahrt, Dem Gigner ift bie Fulle bes Reichthums aufgespart.

"Doch eins gebricht, das haben des Dienstmanns Kinder, Und die von Bauern stammen sogar nicht minder: Des Laters Namen erbet sein jung Geschlecht, Der Sohn des Baters Chre, sonst gilt er nicht für echt." "Laß ab, bu willst bie Zarten zu fruh verwaisen, Bu fruh aus beinen Armen mich binnen weisen. Wohin bu zielst, empfind ich nur allzugut, O ende nicht, mir schaudern im Tiefsten Gerz und Muth." —

"So soll ver Baters Serkunft ber Sohn nicht kennen! Das Bolk wird ihn verwersen und Bastard nennen: Den Kleinen thus zu Liebe und sprich einmal; Bergieb, vergieb ber Mutter, ihr bleibt nicht andre Wahl." -

"Es ist geschehen! Eilet herbei, ihr Mannen! D war das Wort vermieden! Ich muß von dannen. Nun sollt ihr Alles hören: mich, Lohengrin Sat her der Gral gesendet, jum Glücke, wie es schien.

"Das Glück ist gerbrochen, mich ruft der Bater, Parzival der König, des Grals Berather: Einst hätten unsre Sohne sein Reich geerbt, Die Frage, die uns scheidet, die hat auch sie verderbt.

"Euch muß ich fie befehlen, die holden Rleinen, Und laßt nicht ungetröftet die Mutter weinen; Drei Kleinode bleiben den drein zuruck, So lang fie die bewahren, bewahren fie das Gluck."

Da fam der Schwan geschwommen auf blauer Welle, Noch einmal flang das Glöcklein wie Silber helle; Der Gräfin riefs den Gatten nicht wieder her: Er ist hinweg gesahren, sie sah ihn nimmer mehr.

## 6. Otto der Schüt.

"Herr Homburg, dieß mir kundgetban: Du kamst so eben erst hier an, Da bog vor Einem sich dein Knie, Dem wurde solche Ehre nie.

Der Bursch mir sonst gar wohl gefällt, Bum Schügen hab ich ihn bestellt, Und weil er stats ins Schwarze flammt Barb ihm bes Schügentönigs Amt."

Dient ber als Schug am hofe bier, Der unfres Landes hoffnungszier? Ihn aufzusuchen muft ich ziehn, Denn groß ift heffens Noth um ibn.

So reiches Erb auf ihn erstarb, Dieweil er hier um Minne warb. Ich wuste wohl, wonach er schließt: Eure Tochter, wenn's euch nicht verdrießt.

"Mein Mabel Der? Nun ja boch, recht, Es ist landgräfliches Geschlecht. Heffen für Klev, bas Herzogthum: Ei nun, bas nehm ich gar nicht krumm.

"Schafft mir ben Pfaffen gleich ins Haus: Wir führen einen Handstreich aus. Der begre Schütz bin ich bieß Mal: Mein Ländchen ist nur flein und schmal."

Man fand ben Schügen nirgendwo, Beit über Berg und Thal er floh. Er hat den Homburg wohl gesehn: Solls wieder in ein Kloster gehn?" Das ist ber jüngern Sohne Loof; Doch Otto achtet es nicht groß: "Was ist bas faule Leben nüg?" Da riß er aus und ward ein Schüß.

Doch bießmal holen fie ihn ein: Da marsch in die Capell hinein! Schon steht die Braut vor dem Altar: Du bists zufrieden doch, nicht wahr?" —

"herr, treibt mit mir nicht folden Sohn, Bagt treuen Diensten begern Lohn." — Bei meinem Gib! es ift fein Spott: Bie giemte ber? wir ftehn vor Gott.

Der Priester traut bas Paar geschwind, Laut weint die Mutter um ihr Kind: "Nun sage, wofür hälst bu bich? Kür Schügenkönig sicherlich.

"Ja-fehlgeschoßen! Abgeset, Landgraf von Hessen bist du jest. Ich aber traf ins Schwarze heut, Benn dich die Heirat nicht gereut."

R. 3.

## 7. Johanna Sebus.

## Bum Unbenfen

ber

# Siebzehnjährigen Schönen Guten aus dem Dorfe Brienen,

Die

am 13ten Januar 1809 bei dem Eisgange des Rheins und dem großen Bruche des Dammes von Cleverham

Bulfe reichend untergieng.

Der Damm zerreißt, bas Felb erbraust, Die Fluten spulen, bie Flache saust.

"Ich trage bich, Mutter, durch die Flut, Noch reicht sie nicht hoch, ich wate gut." — "Auch uns bedenke, bedrängt wie wir sind, Die Hausgenoßin, drei arme Kind! Die schwache Frau!... Du gehst davon!" — Sie trägt die Mutter durchs Waßer schon. "Zum Bühle da rettet euch! harret derweil; Gleich kehr ich zurück, uns allen ist Heil. Zum Bühl ists noch trocken und wenige Schritt; Doch nehmt auch mir meine Ziege mit!"

Der Damm zerschmilzt, bas Felb erbrauft, Die Fluten wühlen, bie Fläche sauft.

Sie sett die Mutter auf sichres Land; Schön Suschen, gleich wieder zur Flut gewandt. "Bohin, wohin, die Breite ichwoll; Des Bagers ift buben und bruben voll. Berwegen ins Tiefe willst du hinein!" — "Sie sollen und mußen gerettet sein."

Der Damm verschwindet, die Belle brauft, Gine Meereswoge, fie ichwantt und fauft.

Schon Suschen schreitet gewohnten Steg, Umftromt auch gleitet sie nicht vom Weg, Erreicht ben Buhl und die Nachbarin; Doch ber und ben Kindern fein Gewinn!

Der Damm verschwand, ein Meer erbraufts, Den kleinen Sügel im Kreiß umfaufts.

Da gahnet und wirbelt der schaumende Schlund Und ziehet die Frau mit den Kindern zu Grund; Das Horn der Ziege erfaßt das Gin', So sollten sie alle verloren sein!
Schön Suschen steht noch strack und gut Wer rettet das junge, das edelste Blut!
Schön Suschen steht noch wie ein Stern, Doch alle Werber sind alle fern.
Rings um sie her ist Waßerbahn, Kein Schissien schwimmet zu ihr heran.
Noch einmal blickt sie zum Hinnel hinauf, Da nehmen die schweichelnden Fluten sie auf.

Rein Damm, fein Felb! nur hier und bort Bezeichnet ein Baum, ein Turn ben Ort.

Bebeckt ist Alles mit Waßerschwall; Doch Suschens Bild schwebt überall. Das Waßer sinft, das Land erscheint Und überall wird schön Suschen beweint. — Und dem sei, wers nicht singt und sagt, Im Leben und Tod nicht nachgefragt!

## 8. Siegfried der Drachentodter.

Aus Wieland ber Schmied.

"Drei Sohne zeugte Bate, ber alteste war ich, Der andre hieß Eigel, ber britte Helferich. — —

An ihm war viel versaumet, bes war er sich bewust, So wollt er an ben Sohnen boch schauen seine Lust; Die sollten alles lernen, das beucht ihm keine Schmach, Sich jeder Kunst besteißen, an der ihm selber gebrach.

Nun wust er wohl die Mare, baß an des Rheines Strand Der Schmiebe Bester ware, Mime genannt; Auch hatte Nordlands König, sein Bruber Nordian, Eckarten ben getreuen zu diesem Meister gethan.

Im Kriege braucht man Waffen, zu Schug und Erug gesellt, Wer bie fich mag verschaffen, bas ist ber beste Helb: So bachte König Nordian, brum sanbt er seinen Sohn Zu Mimen in die Lehre und verhieß ihm reichlichen Lobn,

Wenn er dem Jungen hülfe zu seiner Meisterschaft. Nun hatte bei Waten dieß Beispiel große Kraft: Er sandt auch mich zu Mimen: das war dem König lieb, Daß Eckart da, der Treuc, nicht ohne Gefährten blieb.

Wir wurden Schwurbrüber, Ckart und ich, Wie wir schon Vettern waren; von meiner Seite wich Der treue Knabe nimmer, er war mein fester Schild. Biel muste meine Jugend von den zwölf Gesellen wild

Und Siegfrieden bulben. Denn oft zu Mimen kam Der junge Frankenkönig und Niemand war ihm gram, Obwohl er alle neckte und die Gesellen schlug. Mich ließ er lang in Frieden, weil es Eckart nicht ertrug, Wenn seinen Nothgestallen bas fleinste Leib geschah: Wie oft an ben Gesellen er ibn bas rachen sab! Doch fonnt ers einst nicht laßen in seinem Uebermuth Mich Elfensohn ju schelten: ba gerieth Ectart in Buth

Und warf seine Zange Siegfrieden hinters Dhr, Daß ber Anabe blutete und schier ben Sinn verlor; Doch tam er bald zu Araften: mit seiner linten Sand Griff er Edarten ins Haar und warf ihn in ben Sand.

Da lief ich ihm zu Gulfe und Die Gesellen all, Wir sparten nicht ber Schläge: bas war ihm eitler Schall; Er zog boch bei ben Haaren Eckarten vor bie Thur. Da trat aus seinem Hause ber alte Mime berfür.

Mit strasenden Worten sprach der zu Siegfried: "Was schlägst du meine Burschen, unnüger Störefried? Wenn sie was Nuges schaffen läßt du sie nie in Rub, Nichts schaffen kannst du selber, nur Unfug sinnst und schaffest du.

"Dein Sinn ist unbandig, hier kann sich Niemand mehr Bor beiner Wildheit friften. Was läufst du stats hieher? Wir mögen wohl entrathen so ungestumem Gast: Hurwahr du lägest beger ben Hundingen so zur Last,

"Die beinen Bater schlugen und rachtest seinen Tob, Als bag bu meine Leute schindest ohne Noth. Er ift boch nun gewachsen über Manneslange schier: Bu Felbe follt er liegen, nicht in der Schmiebe bei mir."

Da sprach mit lautem Lachen König Siegmunds Kind: "Da seht ihr einmal wieder, wie thöricht Greise sind: Ich weiß es auswendig, das ewge, alte Lied, So oft hab ichs vernommen von dem verloffnen Fahnenschmied:

"So schmiebe mir bie Fahne, so schmiebe mir bas Schwert! Du hast es langst verheißen: wann wird mir bas gewährt? Kann ich Hundings Sohne zerkloben mit ber Faust? Du aber sollst erproben, wie stark sie hämmert und saust, "Wird nicht das Schwert geschmiedet in dreier Tage Frist: Die meine Rache fühlen, du dann der Erste bist. Du fährst zu Hels Neiche, zu Siegmund kommst du nicht, Sonst könntest du ihm sagen, ob ihm Siegfried Nache verspricht."

Da ließ nicht mit sich scherzen Siegfried, Siegmunds Sohn: Er war in hohem Zorne, im Zorn gieng er davon. Dem Meister ward, dem alten, doch vor dem Knaben bang; Er mocht es nicht gestehen, er trällerte, pfiff und sang,

Doch hub er an zu schmieben und schlug ein gutes Schwert In den dreien Tagen, wohl eines Helben werth: Das gab er Siegfrieden und sprach: "Da nimm es hin Und strafe Hundings Sohne, daß ich bein nur ledig bin."

"Erft will es versuchen," sprach ber junge Gelt, "An biesem Ambose, ob es bie Probe halt." Da that er auf das Gisen einen ungefügten Schlag, Daß das Schwert zerbrochen ihm halb zu den Füßen lag.

"Das ist nun bein Geschmiede," sprach da Siegfried, "Wime, greiser Prahlhans, du unnüger Schmied: Kannst du nichts Beßres wirten, als solch ein gläsern Ding, So bist du zum Erschlagen, zum Hängen selbst zu gering."

Da schritt aus ber Schmiede der junge Recke stark. Das wurmte nun den Alten und zehrt' ihm an dem Mark, Daß er ihn so gescholten vor der Gesellen Schar: Er hatte doch gegolten für den besten Meister immerdar.

Er seste sich zu schmieden und wirkte Tag und Nacht An einem Schwert, so schneidig, wie er noch keins erdacht; Auch war es ungesüge, von mächtigem Gewicht: Er sprach zu Siegfrieden: "Dieß Schwert zerksobst du mir nicht.

"Es wird schon Muhe kosten, wenn es bein Arm erschwingt." — "So will ich nur versuchen, wie der Amboß klingt," Sprach der junge Degen und schwang es, daß es psiff: Da zerbrach auf dem Eisen die Klinge dicht am Griff.

"Das geht schon beger," sprach er, schrecklich war sein Ernst, "Schmiedst bu noch tausend Jahre, vielleicht, daß bu es lernst. Ich hatte Lust und würse bir ins Wesicht bas Best." "Dir schmieden," sprach Wime, "bas ist ein übles (Beschäft:

"Es lebt kein Schmied auf Erden, dem es gelingen mag; Schmiede du dir selber, ich thue keinen Schlag Für dich mehr auf den Amboß." Er sprach: "So ist es recht, Ich will mir selber schmieden, ihr Affen könnt es gar zu schlecht.

"Run will ich euch bas handwerk lehren aus bem Grund: Schaut mir zu, Bohnbafen, ich weiß manch feltnen Fund. Da glubt schon eine Stange in der Esse Glut, Die reicht mir ber, ich fange nun an, mein Schmieben wird gut."

Aller Sammer schwersten nahm er in die Sand: "Achtung, daß ihr was lernet," rief er zornentbrannt. Da schlug er auf die Stange einen Schlag, der war nicht frank, Der Stein zerbarft, der Amboß in der Erde Grund versank;

In Kunken war zerstoben der glühen Stange Last, Berbrochen lag die Zange, mit der er sie gesaßt, Der Schlegel brach in Stücken nieder von dem Schaft, Das Haus begann zu zücken von des Schmiedes kindischer Kraft.

- "So follt ihr mir schmieben," sprach Siegfried, "fortan: Morgen komm ich wieder, und wer es da nicht kann, Den schweiß ich auf den Amboß." So gieng er aus dem Haus: "O weh des Geschmeides," rief unser Weister da aus,
- "O weh mir, immer wehe, daß ich ben Tag erlebt, Bo mir das Gerz in Nengsten vor diesem Knaben schwebt. Nun leb ich siedzig Jahre und drüber manchen Tag, Und nimmer sah ich, nimmer einen fürchterlichern Schlag,

"Mis ben auf diese Stange ein Kind hat geführt. Und kommt er zu Jahren, daß ihn der Blig nicht rührt (Das steht allein zu hoffen), so halte dich nur fest In beinen Fugen, Erde, sonst giebt sein Arm dir den Rest. "Nun gönn uns Obin gnädig vor seinem Ingrimm Ruh, Und werd ich sein nicht ledig, ich weiß nicht was ich thu." So sprach der greise Meister in seines Horzens Noth: Er sann bas Kind zu tödten, ba fand er selber ben Tob.

Derweil zu seiner Mutter gieng Siegfried ber Helt. Da ward er wohl empfangen: sie sah nichts auf ber Welt So gern als seine Augen. Sie bot ihm lautern Trank Und hieß ihn nieder sigen; des sagt ihr der Jungc Dank.

"Ich komme nur zu fragen, ob ich recht vernahm, Daß Siegmund, meines Laters, Schwert euch überkam? Mich dunkt, ich börte sagen, er gabs in eure Hand, Als er von Obins Neide den Tod und den Unsieg fand."

"Bohl hast du recht vernommen, ce brach an Obins Speer: Lon Odin ist sie kommen, die gute Wasse hehr. Als er bei Signes Hochzeit sie in die Eiche stieß, Heraus zog sie Siegmund, kein Andrer vermochte bieß.

"Die Obin hat verliehen zergieng an Obins Kraft; Er mochte wohl beneiden des Helden Siegerschaft. Mir blieben nur die Stücken; doch Siegmund sprach im Tod, Durch Helm und Banzer schlage damit ein Held noch Wunden roth."

"So gebt mir her die Splitter," fiel ihr Siegfried ein, "Und schlagen sie noch Bunden, laßt mich den Helden seine. Hier ist ein Schmied, heißt Mime, ein Stumper seiner Kunst, Jedennoch soll ers schmieden, vielleicht geraths durch Odink Gunst."

Da gab sie ihm die Stücken und sprach: "Du bist es werth Und wiße, Dir bestimmte Siegmund im Tod das Schwert." Am Morgen gieng der Junge wo er den Alten fand. Er sprach: "Ich laß euch leben, voraus zwar ist mir bekannt,

"Daß ihr ben Schlag nicht könnet, ben ich euch gestern wies Und bei schwerer Buße mir nachzuschlagen hieß; Doch wenn ihr in drei Tageu mir ein gutes Schwert Aus diesen Stücken schmiedet, so wird euch Gnade gewährt. Berbricht es aber wieder, so ist es euer Tob: Mit euch schon allzulange hab ich meine Noth." Und Mime sprach, der Alte: "Nun sage, junger Helb, Was benkst du zu beginnen, wenn ich das Schwert dir hergestellt?"

"Siegmunds Tob zu rachen," versetzte Siegfrieb. Und wieder sprach Mime, der schlaue Waffenschmied: "Und brauchst du einen Harnisch nicht auch zu der Fahrt? Nicht Delm und Eisenhosen? einen Schild der dich bewahrt

"Bor Schwertern und vor Speren? Nie zog wohl in ben Krieg Ein Held, ber bas nicht hatte und auch kein Ross bestieg." Da sprach ber junge Degen: "Das mag von Rugen sein, Und willst du mir es schmieben, so sag ich bazu nicht Nein;

"Das aber sollst du wißen: Wo man zu Streite kommt, Da kann ein Mann nichts haben, was ihm so sicher frommt, Als ein Herz im Busen; hat er dazu ein Schwert, Das Andre wird ihm Alles wohl in den Kauf noch beschert."

Da sprach ber gute Meister: "Was bir zu haben Noth Will ich bir Alles schmieden; du sollst nicht in den Tod Mit einem Schwerte rennen. Nur fehlt es an der Glut; Willst du mir Kohlen brennen, so schür ich das Feuer gut,

"Und wirke dir in Aurzem das blanke Rüftgerath. Es getrauen meine Anechte sich weder früh noch spat, Wie sehr es sehlt an Holze, so tief in meinen Wald: Er sei der Ungeheuer und der Drachen Aufenthalt,

"Und was sie sonst noch fabeln. Das wirst bu wohl nicht scheun: Du ringst mit ben Wölfen und bandigest die Leun." Da sprach der junge Siegfried: "So macht man Kindern Graus: Ich fälle dir die Baume und brenne Kohlen daraus;

"Rur her mit dem Geräthe." Das gab man ihm fofort, Auch lehrt' ihn Mime finden im tiefen Wald den Ort, Bo er holzen mög und Kohlen brennen aus dem Holz: Zu Walde fuhr da Siegfried, ber junge Welfunge stolz. Doch Mime war zum Walbe gegangen früh am Tag, Bo brütend über Schägen sein Bruder Fasner lag. Das war ein grimmer Drache, ber nährte sich von Blut; Bestehen mochte Niemand des grimmen Lindwurms Wuth.

Bu Fafnern sprach ba Mime: "Einen Knaben send ich heut Bu dieses Waldes Tiesen, der ist sehr ungescheut Und schafft mir eitel Aengste; den tödte so du willst: Mir ist lieb, wenn du den Hunger an dem frechen Unholde stillst."

Da sprach sein Bruber Fasner: "Schon gut; er kommt boch bald? Es ist jest gar so einsam hier in bem tiefen Bald: Ich sehe gerne Leute bei mir auch bann und wann: So allein ists zum Verschmachten für ben Menschenfreund in bem Tann."

"Zu Mittag wird er kommen." — "Das ist mir herzlich lieb. Er ist zu Tisch gebeten, ich wünsche nur, er blieb Nicht gar so lange außen: mir wird das Fasten schwer; Das Mal verschieb ich ungern: send ihn ja zeitig hieher."

"Sei beshalb außer Sorgen, ich geh und schief ihn dir. Mich heute zu besuchen versprach der Knabe mir: Dann kommt er in der Frühe, das bin ich schon gewohnt." "So hoff ich nur," sprach Fasner, "daß es der Mühe verlohnt." —

Noch stand die Sonne niedrig, da fuhr zum grünen Wald Siegfried der junge; wie fröhlich ward er bald, Als er im lichten Scheine die Bäume grünen sah: Bor Freuden wollt er springen, nicht wust er, wie ihm geschah.

Er begann ein Lieb zu singen: nach sangs ber Wiberhall: Da schuf ein lustig Ringen ber starken Stimme Schall. Balb freut' ihn mehr zu lauschen bes Bächleins munterm Gang. Balb wie ein wonnig Rauschen burch alle Läuber sich schwang.

Bon abertausend Stimmen ber Walb erfüllet war, Bon Bluthen summten Immen gu Bluthen immerbar; Bald Ablersflügelschläge, bald kleiner Lögel Lieb, Bald Reh im Laube raschelnd, bald Waßervogel im Rieb. hier gieng ein Rubel hirsche: Zwanzigender ftolg Wiesen ben hinden bie Wege burch bas holg; Dort schoft ein wilder Eber auf seiner Jagd vorbei, hier falzten Auerhahne, bort freifte herrlich ber Weih.

Wie leuchtend durch die Grune die Morgensonne schien, Siegfried der kuhne sprang wie ein Thor dabin: Er hatte nie die Wunder der Bildniss gekannt: Bald an dem Orte stund er, dahin ihn Mime gesandt.

Bor einem hohlen Berge hub er zu holzen an : Die Streiche widerhallten weithin im tiefen Tann. Er schwang die Urt so mächtig, daß auf den britten Schlag Eine königliche Eiche die Krone senkend erlag.

Auch musten sich ihm neigen der sußen Linden viel, Mit dichtbelaubten Zweigen die Esche niedersiel, Die Fichten und die Tannen huldigten ihm auch: Du willst den Wald ausreuten, ist das wohl Försters Gebrauch

Darunter macht' er Feuer: erst stieg ber Rauch empor, Dann schlug ein Ungeheuer die Glut zum Himmelsthor: Noch schwang er eine Buche darauf mit starkem Arm: Den Wanen und den Asen ward in den Himmelswelten warm.

Da jest' er fich zu raften und sah bie Funken fpruhn, Die heißen Glieber kuhlend unter ber Linde grun. Dann nahm er alle Speise, bie er mitgebracht, Genug für sieben Tage, so hatte Mime gedacht:

Den ganzen Wochenvorrath, ben aß er auf ein Mal Auf einem grünen Hügel: noch schien die Kost ihm schmal. Dann griff er zu bem Schlauche und trank den kühlen Wein: Bald goß er mit Behagen den letzten Tropfen hinein.

Da brang ihm burch bie Glieber Gefühl ber Kraft und Lust: Er wuste sich gewaltger, als er sich je gewust. Da sprach er: "Abenteuer, und kommt ihr noch nicht bald? Ihr seid doch allzutheuer in diesem verrusnen Wald. "Es ist ein rechter Jammer, wie wunderlos die Welt: Wie soll sich da erweisen in seiner Kraft ein Seld? Thursen, Bergriesen, die sieht man gar nicht mehr: O führ doch aus der Wildniss ein rechtes Scheusal daher,

"Daß ich erproben könnte, ob wohl mein Arm so stark Als einem Welsung ziemet: mich dunkt, ich spure Mark Genug in den Gebeinen, auch schwillt mir so der Muth, Daß mir nicht bangen sollte vor aller Ungethume Buth."

Nun kam zur selben Stunde Fasner ber grimme Burm Aus bes Berges Schlunde; er schoß baher im Sturm, Die Beute zu verschlingen lechzt' ihm schon ber Gaum: Da fuhr ber junge Degen empor aus seinem Gelbentraum.

Er sah ben Drachen fliegen und sprach: "Wie bin ich froh, Wie ich es eben wünschte, es fügt sich völlig so: Nun kann ich mich versuchen." Sin lief ber Recke gut Und riß die mächtge Buche hervor aus des Feuers Glut.

Seine Kraft war sonder Gleichen: er lief den Lindwurm an Und schlug ihm in die Weichen, daß weit erscholl der Tann. Da sprühte Gift und Geifer des wilden Drachen Schlund; Und wieder schlug ihn Siegfried: da ward ihm Geldenstärke kund.

Nun wandte sich der Drache, er ringelte den Schweif Und zuckte nach dem Jüngling mit schnell entrolltem Reif; Der aber sprang zurücke und schlug ihm auf das Haupt Mit dem Feuerbrande: da war er Sinnes beraubt

Und stöhnte furchtbar brüllend die Lebensgeister aus, Den Wald mit Schrecken füllend und alles Wild mit Graus. Noch sielen schnelle Schläge herab von Siegfrieds Hand: Da war der Burm gestorben, sein letzter Seufzer entsandt.

Die Axt ergriff da Siegfried und that so grimmen Schlag, Daß gleich das Haupt des Wurmes ihm zu den Füßen lag. Die rothen Blutströme sammelten sich zum See; Dem jungen Helden wurde von seinen Axbeiten weh. Noch gönnt' er sich nicht Ruhe: in des Drachen Brust er brach Und forschte da dem Herzen des Ungethümes nach. Da verbrannt er sich die Finger, es war zum Glühen heiß; Nun that er, was ein Jeder thut, wenn er den Grund auch nicht weiß:

Er stedte fie zu kuhlen geschwind in seinen Mund; Da ward bem stolzen Anaben seltsame Mare kund: Drei Nachtigallen schlugen auf bem Lindenast, Und Alles was fie sangen, das galt bem herrlichen Gast.

Da war ihm, als verstünd er ber Bögel Lieberschall; Run hört was ihm gesungen die erste Nachtigall: "Wenn er im Blute badete, der junge Degen werth, Kein Eisen je ihm schadete, ihn verwundete kein Schwert."

Die zweite sang: "Der Jungling ift nun reich genug, Der Hort ward sein eigen, als er ben Drachen schlug, Auf bem im hohlen Berge ber arge Fasner lag. Einen Schap so unerschöpflich beschien wohl nimmer ber Tag."

Alsbald begann bie britte: "Nun rach es feine Hand An Mimen, ber ihn boslich zu Fafnern gesandt. Denn bes Drachen Bruber ist ber weise Schmied: Und soll ers nicht entgelten, ber Meister, ber ihn verrieth,

"So rächt noch an ihm felber Mime des Bruders Mord." Das Alles hörte Siegfried, ihm entgieng nicht ein Wort. Nicht lang blieb unentschloßen der theure Degen gut, Ab riß er seine Kleider und warf sich rasch in die Flut.

Als er sich gebabet bem rothen Blut entschwang, Da begehrt' er nicht bes Hortes, von dem der Bogel sang, Er begehrte uur zu rächen König Siegmunds Tod. Und wieder sang der Bogel vom Hort; er sprach: "Was hab ich Noth

"Des Golds im Drachenbette? Lachen musten hell Hundings stolze Sohne, wollte minder schnell Ein Königssohn um Nache werben, benn um Gold: Bergäß ich so bes Baters, da wär ich so Schägen allzuhold. "Noch ist er ungerochen: Was schaff ich hier im Wald? Mir that doch nichts zu Leide der Drachen Ungestalt; Auch hab ich noch zu rügen Mimes Verrath." Da rannt er aus dem Walde und war der Schmiede schon genabt,

Mls Ckart ihn erschaute, ber immer Treue pflag. Da warnt' er seinen Meister: "Guer jüngster Tag Ist, wähn ich, nun gekommen, wenn ihr nicht eilends flieht: Da rennt schon aus bem Walbe ber junge Recke Siegfrieb,

"Und trägt das Haupt des Drachen in seiner starken Hand: Er schlägt uns all zu Tode, fliehn wir nicht unverwandt. Wir find hier unser Zwölfe, doch ist er so im Zorn, Und kamen ihrer hundert, die waren alle verlorn."

Da liefen die Gesellen und bargen sich im Walb. Aber Mime wollte nicht flichen: "Ich bin so alt: Soll ich mich vor dem Knaben verkriechen in den Tann, Der kaum zwölf Jahre zählet? Gar übel ständ es mir an."

Da warf sich ihm zu Füßen Eckart, um sein Knie Die treuen Arme schlingend: "Flieh, guter Meister, flich: Benn Siegfried dich erschauet, ich weiß, es ist bein Tod." "Steh auf, ich will nichts hören," das war des Meisters Gebot.

Da trat schon in die Thure der fürchterliche Gast. Und Mime sprach: "Du trugest heut schwerer Arbeit Last: Dafür wird dir am Abend willkommner Lohn beschert: Ich fand noch alte Kohlen und schwiedete Siegmunds Schwert.

"Billst du mit Hundings Sohnen nun ziehen in den Streit, So hab ich helm und harnisch schon auch für dich bereit, Dazu die Gisenhosen, den festen Schild zugleich: Sie waren Otniten bestimmt, bem herrn in Ostenreich.

"Nimm auch aus meinem Stalle bas allerbefte Ross, Das mit gewaltgen Schenkeln wohl je ein Helb umschloß: Das soll bich immer tragen, wenn bu zum Kampfe sprengst: Grani ist sein Name, von Brunhilbs Stuten siel ber Hengst." Da gab bem Gelben Mime bie Eisenhosen bin: Die schnallt' er um die Beine, wohl kleideten sie ihn; Dann reicht' er ihm den Harnisch: der warf so lichten Schein; Siegfried stülpt' ihn über und fuhr mit der Brust binein.

Da bot ihm ber Meister bes Helmes lautern Glanz; Den schwang er sich zu Häupten und stand gerüftet ganz. Nun gab ihm auch ber Alte ben stahlbarten Schild; Dech immer schwieg Siegfried und blickte fürchterlich wild.

Jest blieb ihm noch zu geben Siegmunds gutes Schwert; "Grit will ich es versuchen," sprach ber Degen werth: Er schwang es in ben Luften und bot so scharfen Gruß Dem guten Amboße, daß er zerspellte bis zum Fuß.

Nicht zerbrach die Klinge, die ungeschartet blieb: "Das Schwert ist wohl gerathen, das zeigte dieser Sieb," Sprach der junge Degen, "darum so weih ichs ein, Schächern und Verräthern ein furchtbarer Feind zu sein.

"Schwer sollen Siegmunds Mörber empfinden seine Buth Und schwer, wen je gelüstet nach seines Sohnes Blut: Du Mime, Fasners Bruder, bist hier der Erste gleich." Da schwang auf den Meister seine Hand den tödtlichen Streich.

Mime der alte erschlagen lag da auch: Er gab in Ccarts Hande den legten Lebenshauch. Dem wollte Niemand folgen, wie gut er immer rieth: Wie oft das werthen Helden ein frühes Ende beschied!

R. S.

## 9. Siegfried und Brunhilde.

Aus Wittich Wielands Sohn. (Amelungenlied I, 368-375. 301-3.)

Sie ritten eine Strecke, bann hielt ber Meister gut, Nicht langer mocht er bergen ben Groll in seinem Muth: Er wandte sich zu Heimen und sprach: "Bomit erweist Dein Mund nun, daß du alter als ich und Herbegen seist?

"Es geht dir an die Ehre, wenn du es nicht bewährst." "Die Sorg ist überstüßig, wie du sogleich erfährst;" Sprach Heime der junge, "doch reit dein Ross nur zu, Wir traben sachte weiter, so meld ich Alles in Ruh.

"Du warst noch ungeboren, als ich das Weltlicht sah; Nach meines Baters Stuten Studas hieß ich da. Nichts liebers wust auf Erden mein Bater Abelger: Von den Fohlen, die sie warfen, kam all der Neichthum ihm her. —

Biel ist in beutschen Zungen von Brunhild ber Maib Gesagt und gesungen, wie kühn sie war im Streit. ' Sie gieng von Haupt zu Füßen gehüllt in blanken Stahl: Da kührte sie Obin in seiner Schildmädchen Zahl.

Walkuren reiten bewehrt durch Luft und Meer, Auf kuhnen Wolkenrossen sturmen sie einher, Licht stralt von ihren Spießen und Funken sprühen aus Nacht, Wenn sie die Helben kiesen, die blutgen Opfer der Schlacht.

Bon ben Mahnen ihrer Roffe befruchtend träufelt Thau, Doch oft zerschmettern Schloßen die Hoffnung der Au: So weben sie Geschicke und ihre Spule rauscht Berborgen jedem Blicke, von keinem Ohre belauscht. Wer aber Obins Madden im Grimm ber Schlacht gefällt, Dem fußt fie die Wangen und schon erliegt ber Held. Sie führt ihn gen Walhalla zu hoher Later Schar, Sie reicht mit holbem Gruße ben Meth im Becher ihm bar.

Als Obin Brunhilden zur Kriegsnorne for, Da that sie es an Kühnheit ben Schwestern all zuvor. Sie suhr unersättlich von Krieg baher zu Krieg Und Königreiche zitterten, wenn sie bas Schlachtross bestieg.

Ihr stand am Friesen meere die Burg, die Segard hieß, Bo sie auf fetten Marschen ihre Stuten weiden ließ, Die wie die Bögel flogen, vater- und mutterhalb Aus ebelm Stamm gezogen, weiß, grau, braun oder falb,

Doch stats von einer Farbe. Da fah man auch bie Bucht Der muntern Fohlen grafen, berühmter Rosse Frucht, Dazwischen muthge Gengste, beibes schön und groß, Zu allem abgerichtet, schnell wie der Habicht im Stoß.

Brunhilbens Stuten pflegte mein Bater Abelger, Mit Roffen umzugehen verstand fein Mann wie er. — Nie einen hengst beschreiten wollte bie stolze Maib, Eh sie fur König Gunther ber kuhne Siegfrieb gefreit.

Das ichuf meinem Bater herrlichen Gewinn: Er hatte so gebungen mit ber Königin: Bas mannlichen Geschlechtes von ihren Stuten fiel, Das sollt ihm angehören. Brunhilben beucht es nicht viel;

Doch fonnt es ihm genügen, er warb ein reicher Mann. Sei! was er Tonnen Golbes für manchen hengst gewann! Ein ganger hort alleine kam in ber Friesen Land Durch Brunhilds Lieblingsstute, die Disa wurde genannt.

Der erste von ben Hengsten, ber ihr von Obins Ross, Dem achtgehuften Sleipner, auf Segard entsproß, Denn oft besuchte Hnikar die schlachtenfrohe Magd, War Grani der wilde: der wurde Mimen zugesagt Für Fafner, seinen Bruber. Ihr hörtet von dem Schmied, Der Siegfried den schnellen in den Wald beschied, Wo brütend über Schäßen der giftge Drache lag: Da gewann der Held den Grani und den Hort mit einem Schlag. —

In meinen ersten Tagen hört ich von Rossen nur, Bon Stuten und von Fohlen, das war mir Muttermilch; Noch lief umher der Knabe im groben Röckhen von Zwilch,

Da war mein erstes Lallen: Gebt mir ein Pferb, ein Pferb! Doch erst nach manchen Jahren ward mir der Wunsch gewährt. Ein Heupferd unterbessen zum Spotte gab man mir, Wie sie im Grase hüpfen; doch an dem winzigen Thier

Hatt ich meine Freude: es sprang, ich sprang ihm nach In Sägen, glücklich war es, daß mir kein Bein zerbrach. Und zu Brunhildens Küche hüpfte mein grünes Ross; Ich eilt ihm nachzuhüpfen durch all ben dienenden Tross.

Da war es unterm Heerbe verschwunden auf ein Mal; Doch hört ich es noch zirpen. Nun blieb mir keine Wahl: Ich nahm ein langes Gijen, das auf dem Boden lag, Mit dem der Küchenjunge das Feuer zu schüren pflag,

Und scharrte meine Grille damit aus dem Versteck. Doch wie ich wieder aufstand, da stieß ich, welch ein Schreck! Zwei Töpfe um, die Brühe floß weithin durch das Haus. Da begann der Koch zu zürnen, zum Schlage holt er schon aus,

Als ploglich burch ein Wunder seine Rache sich verschob: Es konnte mich nicht treffen die Hand, die sich erhob. Dieß Wunder hatte Odin gewirft, der starke Gott, Brunhilden zu bestrafen für ihren frevelnden Spott.

Helmgunther hieß ein König, bem Obin Sieg beschieb, Und Agnar ein andrer, ben lang bas Kriegsglück mieb. Doch jego half ihm Brunhild wider Obins Macht, Helmgunther fiel bezwungen und Agnar siegt' in der Schlacht. Das ließ nicht ungerochen Obin an feiner Magt, Dem er den Sieg verheißen, baß sie dem Sieg verfagt. Da follte sie nicht langer Balkure fein: Das Looß ward ihr beschieden, bas allen Frauen gemein,

Gines Mannes Bett zu theilen und sein Geheiß zu thun. Sie sprach: "Du magst gebieten; boch hier gelob ich nun, Mich feinem zu vermählen, ber Furcht empfinden fann, Ja lieber wollt ich fterben, als baß er wurde mein Mann."

Da ftieß ihr Allvater ben Schlafborn ins Haupt. In voller Waffenruftung fant sie machtberaubt Dabin zu tiesem Schlafe. Und Alles schlief mit ihr, Es schlief was Odem holte auf Segard, Mensch oder Thier.

Die Rub im Stalle bogen bie Anie und nickten ein, Die Jagdbunde streckten sich auf ihr Nagebein, Die Tauben auf ben Binnen, die Fliegen an der Wand, Die hatten alle Sinne jum fugen Schlummer gewandt.

Da ward es in der Küchen auch still um mich her, Das Feuer auf dem Heerde flackerte nicht mehr, Der Bratenwender feierte, der Braten hört' am Spieß Bu brugeln auf, die Nechte der Koch ermüdend sinken ließ,

Die mich zerbläuen follte; ich selber lag und schlief: Der uns befallen hatte, der Schlaf war fest und tief. Die Zeit stand still auf Segard, der Tag war wie die Nacht. Der Morgen wie der Abend, sie wurden schlafend verbracht.

Doch traufen giengen Wochen bahin und Monten gar, "Aus Monten wurden Jahre, wir schliefen immerbar. Und Niemand konnt uns wecken: bazu gehörte Muth, Denn um bas Schloß geschlagen war eine webende Glut,

Die auf und nieber wallte und Niemand ließ heran. Doch Allvater hatte ben Ausspruch gethan: Wer durch bas Feuer reite zu Brunhildens Saal Und ihr ben Harnisch lose, ber sei ihr Herr und Gemahl. Biel Königsföhne kamen bahin von Zeit zu Zeit, Die alle freien wollten die königliche Maid; Doch als sie Segard sahen von Webegluth umloht, Da scheuten ihre Pferde und Mancher siel in den Tod.

Obins Zauberfeuer befieng bie Beste bicht, Doch um bie Marställe braußen brannt es nicht, Noch wo mein Bater wohnte; auch fiel er nicht in Schlaf. Bohl war es ihm empfindlich, als mein Verluft ihn betraf.

Da ward aus seinem Stalle Grani, Sleipners Sproß, Berkauft an Fasners Bruder, das windschnelle Ross; Bon dem empfing es Siegfried, als er den Schmied erschlug: Davon ist viel gesungen, ich übergeh es mit Fug.

Noch zornig aus ber Schmiebe ritt ber Degen gut, Er verhieng bem Rosse Jügel und Zaum im wilden Muth, Es durfte mit ihm rennen, wohin es ihm gefiel: Da war die liebe Heimat seines Laufes erstes Ziel.

Es trug ben Unverzagten Brunhilbens Burg so nah, Daß er das Zauberfeuer um Segard weben sah Und auf dem Thurm bewegungsloß das Königsbanner stehn. Der Drachentöbter konnte der Bögel Stimmen verstehn.

Da klang es in den Lüften wie Rachtigallenschlag: "Run lobert fünfzig Jahre die Glut und einen Tag; Der sie lösicht ist nahe. Wer zu Brunhilbens Saal Durch Webelohe reitet, der wird ihr Herr und Gemahl."

Der theure Degen hörte, was ihm ber Logel sang; Doch wie er burch die Flammen ben wilden Grani zwang, Da war es eine Schilbburg, beglänzt von Sonnenschein: Die Schilbe schoben willig sich auf und ließen ihn ein.

Da fand er in der Feste die allertiefste Ruh, Die Sonne schien vom Himmel, doch Alles schlief noch zu. Die braunen Jagdhunde schnüffelten im Traum, Die Schlagtauben hatten das Köpschen unter dem Flaum Des Flügels verhorgen, und als er kam ins haus, Da streckte noch die Rechte der Arch nach mir aus, Roch saß die Magd als rupfe sie an dem schwarzen Huhn, Roch schien der Kuchenjunge die schwere Arbeit zu thun.

Und in ben Rammern neigten bie Saupter schlummerschwer Der Truchfest und bie Schenken und ber Diener gahllos heer. Die Fliegen an ben Banben schliefen sufien Schlaf, Und wie er weiter eilte schlief Alles fest, was er traf.

Und rings blieb es ftille, fein Luftden regte fich, Er horte feinen Athem: bas beucht' ihn wunderlich. Run tam er zu bem Saale: ba schlief im Waffenkleib Ein Mann fo voll geruftet als fam er eben vom Streit.

Dem band er von bem Haupte ben Helm: da wars ein Weib: Wie angewachsen fugte ber Stahl bem schönen Leib. Ihn aufzuschligen bacht er mit klugem Schwertesschwang: Bom Haupt bis ganz hernieder und an ben Armen entlang

Berichnitt ber Gelb bie Ruftung und rigte nicht bie Haut; Dann schält er aus bem Gisen bie wonnigliche Braut. Sie war so schön geschaffen, o Bunber, Glieb für Glieb: Da mufte sie erwecken mit einem Kusse Siegfrieb.

Der Kufs war ergangen, fie schlug bie Augen auf: Mit Staunen lehnte Siegfried auf seines Schwertes Knauf. Er sah die blauen Augen und senkte Blick in Blick. Sie frug: "Das Odin fügte, hat sich erfüllt das Geschick?

"Kam hicher ber kühne Siegfrieb, Siegmunds Sohn? Fiel in der Grüne der Wurm der Haide schon? Durch Webeglut zu reiten, wer hatte sonst die Macht?" Er sprach: "Der ist ein Welsung, der dieses Werk hat vollbracht."

Da erhob sich von bem Pfühle bie schöne Königin Und schritt an Siegfriebs Seite burch bie Gemächer hin. Der Truchses und bie Schenken, ber Diener zahllos heer Erstanden aus bem Schlafe und Leben ward um sie her. Da regten wieberfauend bie Rube fich im Stall,

Die Jagdhunde sprangen empor mit lautem Schall,

Die Fliegen von den Wänden fummten burch ben Raum,

Die Taube zog das Röpfchen hervor aus wärmendem Flaum.

Die Magd rupfte weiter an ihrem schwarzen huhn, Der Rucheniunge eilte bie Arbeit zu thun.

Ver Kuchenjunge eitte die Arbeit zu ihun,

Das Feuer flammte wieder, so ward an seinem Ort

Der Bratenwender munter, ber Braten brugelte fort.

Doch auch ber Kuchenmeister, ber vor bem Heerbe lag, Erstand in seinem Zorne und gab mir einen Schlag. Da hub ich an zu weinen und lief aus bem Haus; Doch vergaß ich nicht bes Heupferds, bas nahm ich mit mir hinaus.

Schluchzend und heulend kam ich vor das Thor Zu meines Baters Wohnung. Der sprang erstaunt hervor: War ich es, der Knabe, der ihm entlaufen ist? Nun hatt er fünfzig Winter den kleinen Studas vermisst.

Die Mutter sagt', ich wär es, kaum mochte Zweisel sein: "Und bist du's, so bewähr es: wo warst du? sag uns sein." — "Ich war in Brunhilds Küche, da schlug mich der Koch, Weil ich mein Heimchen holte; ich aber holt es mir doch." —

"Hat dich der Roch geschlagen? das räch ich, wart, er soll" — Da liefen aus dem Schloße die Leute freudenvoll. Er frug: "Was ist geschehen, daß ihr so lärmt und tobt?" Da hieß es: "Vrunhild wurde dem kuhnen Siegfried verlobt."

Kaum wollten ihn erkennen die Leute, die er frug, Denn er war alt geworden, doch glich er Zug um Zug "Dem Schaffner Brunhildens, der bei den Ställen wohnt." Sie waren jung geblieben, von all den Furchen verschont,

Die das Alter gerne in Stirn und Wange grabt. Er sprach: "Erst wird mir deutlich, welch Wunder wir erlebt; Die in der Beste schliefen, ich hielt euch all für todt, Und freute mich der Fügung, daß ich nicht theilte die Noth. "Satt ich nun mitgeschlafen! so mar ich jung wie ihr. Doch troftet mich ber Unabe, ber mit bem Beimchen hier: Bu Brunhilds Ruche hupft' er ihm nach vor manchem Jahr; Er soll mir Beimchen heißen, ber Springinefeld, immerbar."

Nicht länger hieß ich Studas; mir war es anfangs leib; Doch aus bem Heimchen wurde ein Beime mit ber Zeit: Da ließ ich mirs gefallen, ber Name sagt' mir zu. Hab ich bir nun bewiesen, baß ich alter bin als bu?" —

R. G.

# 10. Meifter Gruppello.

3u Duffelborf am Mheine lebt Ein Bilbner hoher Meisterkunst; Sein Werk und eigne Weise hebt Ihn balb in seines Fürsten Gunst. Und auf der Stände hoch Geheiß Gießt er das Reiterbild in Erz Des edlen Fürsten, dem so heiß Und voller Chrfurcht schlägt sein Herz.

Da steht das Bild nun aufgericht't Auf schöngeviertem Marktes Plan, Und Kurfürst Johann Wilhelm spricht Aus allen Zügen freundlich an. Umgeben von der Höflingsschar Steht vor dem Bild der Fürst und staunt, Und reicht die Hand dem Künstler bar, Preist ihn und dankt ihm wohlgelaunt.

Doch bas verbrießt bie Schranzen all; Dem neuen Gunftling, schlicht und keck, Bereiten emsig sie ben Fall Und treffen auf ben garten Fleck. Sie tabeln bieß, belächeln bas, Um Pferd besonders, hier und dort, Und weiß man auch nicht eben was, Der Kurfürst merkt doch Mien und Wort.

Und fpricht zum Meister Gabriel:
"Man tadelt dieß und das am Werk,
Ich sag dieß frei und ohne Hehl."
Gruppello sagt: "Mirs gerne merk."
Und um das Reiterbild alsbald Bieht weit er eine Plankenwand;
Draus wirbelt Rauch, der Hammer schallt Geführt von mancher nervgen Hand.

Und als ein Mond vorüber war, Der Hammer ruht, die Planke fällt; — Der Fürst kommt mit der Schranzen Schar· Die sindt nun Alles wohl bestellt. Der Künstler drauf zum Fürsten spricht: "Ich schlug dem Pferd nicht Bug noch Juf, Ein Gußbild leidt solch Schlagen nicht — Ich schlug nur auf der Kadler Ruf."

26. @met 8.

# 11. Der Schmied von Solingen.

**3**u Solingen sprach ein Schmied bei jedem Bajonnette, Das seinem Fleiß gerieth: ach, daß der Friß es hätte! Wenn er die Zeitung las von seinem Lieblingshelden, Da schien ihm schlecht der Spaß, nicht lauter Sieg zu melden. Einst aber hatt es sich viel anders zugetragen: Da hieß es, Friederich sei Kollin geschlagen.

Der Schmied betroffen rief: "Gier muß geholfen werben, Sonst geht bie Sache schief!" Und riß ben Schurz zur Erben. Ihm waren Weib und Kind wohl auch ans herz gewachsen, Doch lief er hin geschwind zu Friedrichs heer in Sachsen. Und eh man sichs versah begann die Schlacht zu tosen: Mit Seiblig schlug er da bei Rossbach die Franzosen.

Das beucht' ihn nicht genug, viel schlimmre Feinde bräuten, Er ließ nicht ab und schlug mit Zieten noch bei Leuthen. Da gieng es herrlich her: zu ganzen Bataillonen Ergab sich Destreichs heer mit Fahnen und Kanonen. Und somit wär vollbracht, gebacht er, meine Sendung: Es nimmt nach solcher Schlacht von selber andre Bendung.

Mit Urlaub kehrt' er um für Weib und Kind zu sorgen, Und hämmerte sich krumm vom Abend oft zum Morgen. Der Krieg gieng seinen Gang, man schlug noch viele Schlachten, Die oft ihm angst und bang in seiner Seele machten. Als endlich Friede war, Frig, rief er, laß bich kussen! Ich hätte dir fürwahr sonst wieder helsen mußen.

R. S.

## 12. Das Ave Maria.

Bon einem Ritter sollt ihr hören, Der weder fromm noch gläubig war, Mit Rausen, Spielen, Fluchen, Schwören Bertrieb er wohl das halbe Jahr. Er betete nicht laut, nicht leise; Er sprach nur in gewohnter Beise: Gegrüßt seist du Maria!

Im Taumel rauschender Vergnügen Gebacht er nicht, was Gott gefällt, Und schlürfte mit begiergen Zügen Die kurze Süßigkeit der Welt. Wie schlimm auch seine Sitten waren, Doch half ihm oftmals aus Gefahren: Gegrüßt seist du Maria!

Bald hatt er mit noch braunem Scheitel Sich fatt geliebt, gezecht, gebirscht, Daß alle irbschen Freuden eitel, Erkannte jest sein herz zerknirscht. Er bachte hehrer Gottesminne Und sprach hinfort mit tieferm Sinne: Gegrüßt feist du Maria!

Und angeweht vom Geist der Süßen Erwählt' er die gewisse Bahn; Schon pocht' er, schwere Schuld zu büßen, Am Altenberg er Kloster an. Ein Bruder öffnet ihm die Pforte, Da spricht er seufzend nur die Worte: Gegrüßt seist du Maria!

Gekleibet ward er und geschoren, Man gab ihm einen Lehrer bei, Doch war ber Unterricht verloren, Er lernte keine Litanei. Auch schien ihn Strafe nicht zu schmerzen, Er sprach nur auß bewegtem Herzen: Gegrüßt seist du Maria!

So feltsam trieb er's bis zu Ende; Schon blickt' er in das offne Grab, Da wollt er keine Segensspende, Wies Beicht und lette Delung ab. Doch als sein Herz begann zu brechen, Da hörte man ihn selig sprechen: Gegrüßt seist du Maria!

Nun find gesprengt die Erbenbande, Die Brüder senkten fromm ihn ein, Sieh, aus des Sügels frischem Sande, Sproß eine Lilie weiß und rein. Und auf den lichten Bluthenblättern Las man in goldenschönen Lettern: Gegrüßt feift du Maria! Und gab euch nun ein heilger Engel Zu schauen burch der Erde Grund, So faht ihr wie der Litienstengel Entsprießt des Bruders keuschem Mund. Dann miedet ihr vergebens Sagen, Und sprächt wie er auf eitle Fragen: Gegrüßt seift du Maxia!

R. @

## 10. Die Eichelfaat.

Bie waren bie Monde zu Dunwalb fo klug! Sie suchten in ben Briefen und fanden genug: In alter Pergamente gebraunter Schrift Lasen sie von mancher blokenden Trift.

Sie zeigten auch bem Junker zu Schlebusch eins, Im frausen Stile guten Klosterlateins: Des Klosters seien, wie ba geschrieben stand, Bohl hundert Morgen von bes Junkers Land.

Das begriff ber schlichte biedre Junker schwer: Was er beseßen von Urvätern her, Worauf er geärntet so lang und so viel, Wie der Acker plöglich dem Kloster versiel.

Der Prior brachte ben Hanbel vor Gericht; Da wusten sich bie Scheffen zu rathen nicht. Der Schultheiß bingte so manche Tagesahrt: Der Berwicklung wurde kein Ende gewahrt.

Zulegt ber Junker übeln Muth gewann, Als ihm die Mönche brohten mit Acht und Bann. Man schürt' ihm von der Kanzel die Hölle so heiß: Er dacht, ich will bezahlen das Lügengeschmeiß. "Wohlan, ich biete die Hand zum Frieden dar, Ihr sollt besigen was niemals euer war; Doch weil ich ungezwungen euch Abstand that, So sei mir bewilligt noch eine letzte Saat."

Da schmunzelten die Brüder und schlugen ein. Den Vergleich verbrieften die Scheffen sein, Ihn bestärkten beibe mit heilgem Schwur; Jedweber zufrieden bann nach Hause fuhr.

Das mahrte von Weihnachten bis hagelzeit: Da pflegen die Glaubgen noch jest weit und breit Mit Kreuz und Jahne die Felder zu umgehn, Den himmel um Gebeihen der Saaten zu fiehn.

Als fie nun kamen an das streitige Feld, Das im herbst der Junker zuseht bestellt, Wohl haben die Mönche neugierig hingeschaut, Was doch auf ihrem Acker für Frucht sei gebaut?

"Zartgrüne Olättchen, buchtig ausgeschweift — Bas ists, das der Aernte hier entgegenreift? Es ist nicht Korn noch Weizen — o Schmach, in der That! Wie find wir betrogen, es ist Cichelsaat!

"Uns wird kein Zahn mehr schmerzen, wenn man fie mäht: Ein Fuchs ist der Junker, das sehn wir jest zu spät. Was hilft uns, zu verschreien den häßlichen Streich? Zu deutlich redet der unselge Vergleich." —

Aber luftig wuchsen die Eichen empor, Bald knallte bort im Grünen des Junkers Rohr, Noch sah er zur Lohe schälen manchen Schaft, Er trank sich noch Stärkung aus braunem Eichelsaft.

Als aber weiter stürmte die Zeit im Saus, Die Wipsel schauten über das Alosterhaus, Da sahn sie grüne Gräber, wo längst in Ruh Abt und Prior schließen und die Mönche dazu. Und höher hob sich ber stolze Eichenforst; Und als die graue Rinde verkrustend borst, Da schüttelten die Kronen ihr herbstlich Laub Auf des Klosters Mauern in Schutt und Staub.

R. 3.

# 14. St. Materns Erweckung.

Del. Did Maternus ju begrußen.

Starb Matern ber Segenslehrer, Der Kölns erster Bischof war; Um ben eifrigen Bekehrer Beint ber Gläubgen schwache Schar: Ber soll nun das Merk vollenden, Des er mit geweihten Händen Sich beflißen immerdar?

Bu St. Beter fuhren Boten Romwarts ohne Raft und Ruh, Denn ihm hat ber Herr geboten, Meine Lämmer weibe bu: "Welch ein Leib uns hat betroffen, Uns geziemts auf bich zu hoffen, Wie zu helfen, schaue zu."

Ml8 St. Beter hört bie Runde, Bor ben Boten spricht ber Papst: "Noch, Matern, ist nicht bie Stunde, Daß bu bich mit Nuhe labst. Noch nicht kann ich bein entbehren, Noch ber Frommen Zahl zu mehren Forbr ich, daß bu Sorge habst. "Siget wieber auf die Aferde, Diesen Stab will ich euch leihn, Schlagt damit die heilge Erde, Wo da ruhet sein Gebein: Heißet ihn bei meinem Stabe, Auferstanden aus dem Grabe Noch ein Kämpfer Gottes sein."

Schnell die Boten ritten wieder Heimwärts in das schöne Land; Wo da ruhten seine Glieder Schlugen sie den leichten Sand: Da geschah ein sichtlich Wunder, Daß Maternus ein Gesunder Neugeboren auferstand.

Lag Maternus in der Bahre Bierzig Tage fahl und bleich, Sollt er jest noch vierzig Jahre Blühend mehren Gottes Neich, Mit St. Petri Stabe schalten, Drei Bisthümer zu verwalten, Tungern, Trier und Köln zugleich.

Jenes blieb ihm unvergeßen, Wenn ihm dieß im Sinne lag, Allen dreien las er Messen, Allen drein an einem Tag: Nach dem Tode solch ein Leben Mög auch uns St. Beter geben, Der des heilgen Bischofs pflag.

## 15. Die heilige Ursula.

Bionetus in Engelland Bar König mächtig sehr, Sein Tochter, Ursula genannt, Der Jungfrauschaft ein Ehr. Beil sie mit Christi Blut erkauft Und nach des Höchsten Bill getauft, Hat sie sich ihm vermählt allein In Keuschheit stäts zu dienen rein.

Sich ba, eins heidnischen Königs Sohn, Nach Ursula stand seine Sinn, Fragt, ob sie wollte seinen Thron Als seine Königin?
Berhieß ihr Land und wilbe See, Sehr große Schäße zu der Ch;
Sonst wollt er streiten mit Gefahr Um ihre schöne Jugend klar.

Als Bionetus dieß erhört, Befummert er sich hart, Sein Reich wollt halten ungestört Bon heiben böser Art, Dazu sein Tochter fromm und schön Bollt er bem Mann nicht zugestehn; Jedoch des Fürsten Drohwort groß Dem herzen sein gab harten Stoß.

Urfula in ihr Zimmer trat, Ausgoß vor Gott ihr Herz, Sich in bes Höchsten Willen gab Ohn Trauern und ohn Schmerz; In einen Schlaf sie fiel zur Hand, Alsbald ihr Gott ein Engel sandt: Derselbig bracht ihr gute Mär, Was Gott der Herr von ihr begehr. Nachdem sie wohl war unterricht't Durch engelische Lehr, Bon Stund zu ihrem Bater spricht Mit fröhlicher Gebär: "Sei nicht betrübt, Gott ist mit uns, Bor ihm besteht kein Macht noch Kunst, Kein Mensch mag je verlaßen sein, Der nur auf ihn vertraut allein.

"Ich will ben Jüngling nehmen an, Doch unter bem Bebing, Daß du samt meinem Bräutigam Berschaffest mir geschwind Behn fürstliche Jungfräulein zart, Dazu eilftausend guter Art, Ablich, jung, schön und tugendreich, Zu Gottes Ehr im himmelreich.

"Dazu eilf Schiff gar wohl versehn Mit Rüstung allerhand, Daß wir drei Jahr von dannen ziehn So fern in fremde Land, Und unfrer Reuschheit heilgen Preis Erhalten rein durch diese Reis Dem Bräutigam im himmelsthron, herrn Jesu Christ, Maria Sohn."

Da nun ber König bieß verstund Barb er von Herzen froh, Der Heiben Botschaft in ber Stund Sprach unverzaget zu: "Will euer Fürst mein Tochter han, So soll er sich erst taufen lahn, Und geben Jungfraun ebler Art Und Schiffe zu der großen Fahrt."

Die eble Botschaft Abschied nahm Bohl zu derselben Weil, Zu ihres Königs Sohne fam Geschwind in aller Eil. Da hielt man Spiel und Freudenfest, Der junge Fürst erkennen läßt, Er sei bereit ein Christ zu sein Und sich gar balb zu stellen ein.

Gilend die Könige gleicher Jand Die eilf Schiff kaufen ein, Ertiefen auch durch ihre Land Die Zahl der Jungfräulein; Da schauet man viel junges Blut An Ehr und Abel trefflich gut: Sie eilen nun in wenig Lag Der neuen Königin schon nach.

St. Urfula sie froh umfangt, Die ebeln Gespielen gut, Dem lieben Gott von Herzen dankt Für all dieß keusche Blut, Zeigt ihnen ihr Borhaben an, Gab allen auch recht zu verstahn, Was zu ber Seligkeit gehör, Damit sie nie die Sünde stör.

Sie nahmen all ben Glauben an Und liebten Keuschheit sehr, Das Baterland auch gern verlahn Und gaben sich aufs Meer. Da schifften sie sich fröhlich hin Zu suchen geistlichen Gewinn; Jest konumt ein Wind von Gottes Hand, Der seht sie an ein fremdes Land.

Den Rheinstrom sie ba ohne Schab Auffuhren sicherlich, Bis hin nach Köln zur heilgen Stadt: D Köln, bes freue bich! Zu Ursula ba ein Engel schon Sagt: "Reiset fort und kommt gen Rom, Berrichtet eure Anbacht bort, Kehrt wieder bann zu biesem Ort." Des anbern Tags am Morgen fruh, Sprach sie so gnadenreich:
"Bas mir verkündet in der Ruh,
Das höret an zugleich:
Bir ziehn gen Rom und wieder her
Nach Gottes Will und Engelstehr:
Für Alles wird uns dann der Lohn
Jungfräulichkeit und Marterkron."

Da hört man von ben Jungfraun schön Danksagung und groß Lob,
Daß Gott sie wollt zu sich erhöhn
Durch Noth und Martertob.
Gen Basel schifften auf dem Fluß,
Und giengen weiter dann zu Fuß,
Bis daß sie kamen in die Stadt,
Da Petrus seinen Sig noch hat.

Mls fie ihr Andacht ba verricht't In jungfräulicher Still,
Sie haben sich zuruck gericht't Gen Köln nach Gottes Will;
Bon Hunnen da mit Schwert und Pfeil Getödtet sind zu ihrem Deil,
Darum sie jest mit Engeln rein Hell singen, jubilieren sein.

Ratholifches Rirchenlieb.

#### 16. St. Cordula.

Als die eilftausend Jungfraun werth Erlagen vor der Hunnen Schwerdt, Im Schrecken flüchtete sich eine, Das war eine stolze Magd so reine, Mit Namen Cordula genannt, Die Schönste weit ob allem Land. Berborgen bis jur Morgenftunbe Lag fie in eines Schiffes Grunde; Doch wie sie bort in Menasten lag, Da fab fie zwischen Racht und Tag Der Schwestern Seelen aufwarts ftreben, Sich höher, immer höher heben. Run that fich auf des himmels Thor Und beilge Engel flogen bervor, Die fronten bie Seelen allzugleich Und führten fie ju Gottes Reich Mit großen Freuden und mit Sange. Kürwahr, hier hab ich allzulange Belegen, rief bie fchone Dagb, Bu lang ber himmelsluft entfagt. Bott aller Belten Ronig bebr, Mich reuet meine Gunbe febr, Bilf, lieber Refus, hilf mir bin Bu beines himmelreichs Gewinn. Ich will mich Exels Schwertern ftellen. Freudig folgen meinen Befellen, Nicht fürchten Schuß, Stich ober Schlag, So ich beine Gulb erwerben mag. Wer soll sich nicht der Welt begeben. Dort ewiglich bei bir ju leben! Da gieng St. Corbula ans Land Und ward erschlagen allzuhand; Richt ferne war es von dem Abein, Bo fie erlitt ber Tobes Bein. Also erwarb bie reine Maid Des nachsten Tage bie Geligfeit, Da ihre Gefellen waren gestorben, Die vor ihr Gottes Reich erworben.

Mun hört, was auf benfelben Tag, Da Corbula bem Schwert erlag, Dem Hunnenkönige geschah, Welch entsetzliches Gesicht er fah: Dem Könige ließ Gott erscheinen, Dazu bem gangen Geer ber Seinen, Bei offnen Augen fo groß ein Heer, Daß er schändlich sonder Gegenwehr, So war ber Schreck in ihn gefahren, Bon Köln entflob mit seinen Scharen.

R. C. Nach Meifter G. Sagens Meimchronik.

#### 17. St. Reinold.

Canft Reinold als Ginfiedler war Der Andacht wohl ergeben, Bergeßen hatt er ganz und gar Des Ritters Luft und Leben. Er sucht fich seine Walstatt aus Bei Köln, der Stadt am Rheine, Daselbst zu baun ein Gotteshaus, Das wünscht er noch alleine.

Der Bau war all sein Augenmerk, Er treibt es unermüblich, Bollendet will er sehn das Werk, Sodann nur sterben friedlich. Schon sieht er wie der Bogen springt, Das Chor an rechter Stelle; Und wenn des Thurmes Kunst gelingt Ift fertig die Capelle.

Bom Bauen ift Verbruß nicht weit, herr Reinold muß es bußen; Die Knechte waren arge Leut, Die leben ihren Luften. Der alte Ritter sich ihm regt Ob diesem faulen Wesen, Treulich mit Fäusten er sie schlägt, Schilt sie mit frommen Reben. "Wenn ihr zum Bau verdroffen seid, Die Hand in Schooß wollt legen, Mit Schwägen bringen bin die Zeit, Den Leib in Wollust pflegen, So seid ihr schlimme knechte wohl Bor Gott und aller Augen, Die man zur Arbeit zwingen soll, Daß sie zu Frommen taugen."

So treibt ers fürber Tag und Nacht, Streng haltend auf dem Rechte, Bor Sonnenaufgang ist er wach, Treibt an die faulen Knechte. Kaum daß er sich gedulden kann, Das Gotteshaus zu schauen, Da will er fürder beten dann, Sein Grab sich seinen.

Indes die Knechte halten Rath, Wie sie ihn möchten faßen, Bereden sich zu schlimmer That, Beil sie sein Strafen haßen. Faulheit vor Allem in der Belt Ift wohl die ärgste Sunde; Der Bose fest den Faulen halt, Die alte Tud entzundet.

Reinold, ber redlich ihnen traut, Kam wieber ba gegangen, Beginnen die zu murren laut; So follt es nun anfangen: Sie warfen nach ihm manches Stück, Furchtsam ihn zu umklammern, Bis endlich da er fällt zurück, Schlagen sie ihn mit Hammern.

Als tobt nun auf dem Boben lag Der fromme Herr im Blute, Da flichn sie wie vom Donnerschlag Berruckt in wilbem Muthe. Bauern bes Beges fanben-ihn, Die ihn fogleich erkannten; Erschrocken knien sie bei ihm hin, Kur ihn zu Gott sich wandten.

Brachtvoll ward er bestattet dann Mit Singen und Geläute, Die Fahne weht dem Zug voran Der schwarzen Trauerleute. Und in der schönen Fahne war Auf buntem Schmuckgefilbe, In schwarzer Farbe, brennend klar, Ross Baiard abgebilbet.

Banzer und Harnisch ziert den Sarg, Den Helmbusch sieht man weben Um Steine, ber den Helben barg, Glöcklein und Stab daneben. Und nun, wo er erschlagen war, Auf dieser selben Stelle, Ward nun errichtet ein Altar, Man zeigt noch die Capelle.

Br. Schlegel.

# 18. Bischof Anno.

St. Anno, Bischof Rolns, wo bentst bu bin? Billft bu ber beilgen Stadt ihr Recht entziehn?

"Sie hats verwirft," fo fprach ber ftrenge Mann, "Ich ftumpf' es, bag es nicht mehr ichaben fann.

"Das horn ber Kuh ift allzu spig und scharf, Die übern Zaun ben eignen herren warf. "Mit Muh erftant ich von bem feweren Gall: Gebunden fteht fie jest in meinem Stall.

"Gin ebles Rofs bezwingt Gebiß und Zaum, Wie es fich baumt und fniricht und fprigt ben Schaum.

"Ich Salz ber Erbe, follt ich werben bumm? Den Baum, ber feine Frucht trägt, hau ich um."

Co fprach ber Bifchof und in Ancchtegestalt Geborcht' ihm Koln burch Furcht und burch Gewalt.

Doch als er fiech ward und zu fterben fam, Gin heilger Engel feine Seele nahm,

Kührt' ihn in einen königlichen Saal, Bon Berl und Gold die Wände nirgend kahl.

Da war Gefang und wonnigliches Spiel Und aller Himmelsfreuden überviel.

Bischöfe saften ba in vollen Reihn, Und jedem schien vom haupt ber Beilgenschein.

Da faß mit Betri Stabe St. Matern, Der Junger bes Apostels unsers herrn.

An Severin sah Kunibert empor Und Hildebold, den Kaiser Karl erkor.

Bei Bijchof Bruno, König Heinrichs Cohn, Empfieng St. Heribert ben himmelstohn.

St. Annos Borfahr Germann faß zulest, Und neben ihm ein Stuhl mar unbesegt.

Wie freute fich St. Anno, bas zu sehn! Er sah ben Stuhl zu seiner Ehre stehn. Wie gerne faß' er bei ber selgen Schar! Den lieben Stuhl ergriff' er gern furwahr;

Dazu nicht gönnten ihm die Fürsten Fug, Beil vor der Bruft er einen Flecken trug.

Auf stand ber Herren Giner, hieß Arnald; Als Bischof hatt er einft zu Worms Gewalt.

Der nahm St. Anno freundlich bei der Hand, Beiseit mit suber Red er ihn bestand:

"Mann Gottes, trofte bich, und wiße nun Roch biefen garftgen Fleck hinweg zu thun:

"Fürwahr, bir ift ber emge Stuhl bereit, Billfommen bift bu uns in furger Zeit;

"Doch hier verbleiben jego kannft bu nicht: Dir zeigte Chriftus barum bieg Geficht,

"Damit bu fahft, wie lauter und wie rein Gin Berg, bas er hier bulbe, muße fein.

"Geh und bebenke beiner Seele Heil: Welch herrlich Leben wird bir balb zu Theil!"

Das fiel bem Bischof Anno schwer aufs Berg, Daß er sich sollte wenden Erbenwärts.

Nicht um die Welt, wenn man ihn nicht verstieß, Entsagt er jest bem schönen Paradies.

Als aus bem Schlaf St. Anno war erwacht, Was ihm zu thun blieb, hatt er bald erbacht.

Den Kölnern schenkt' er wieber seine Sulb, Und sprach fie los von schwerer Sunde Schuld. Er gab ihr Necht ber heilgen Stadt zurud Und mehrt' es noch um manches wichtge Stud.

Da war ber schwarze Fleck hinweggethan Und wie ein Goldstern fuhr er himmelan.

R. O.

#### 19. Der Kölner Dom.

"Bevor zum Dom ihr Steine findet, Bevor das Fundament verschwindet, Euch Schwäßern rühm ichs ins Gesicht, Soll mir ein Bach die Stadt begießen, Gefaßt in Marmelsteine schießen." Nun höret, was der Andre spricht:

"Bevor ihr finden mögt die Quelle, Bevor ihr leiten mögt die Welle Die Straßen hin, in Stein gefaßt, Soll stehn vollendet was ich baue, Soll schwimmen in des himmels Blaue Des Domes Schiff und Doppelmast.

"Erst bann, wie unter Moses Stabe, Bird euch des reichsten Quelles Labe Entspringen aus dem Münsterflur; Der Quell entströmet nur den Händen, So diesen Gottesbau vollenden; Ihr kennt den Meister, hört den Schwur!" —

Auf seinem Steine steht ber Meister, Die Seinen ruft er, stellt und weist er, Das Pergament in sester Hand; Auf springt ber Erde Felsenkammer, Der Meißel klingt, es tont ber Hammer, Lebendig wird bas weite Land. Er senkt bas Kreuz im Grunde nieber: Als Saulenwand ersteht es wieber, Das lebenreiche Samenkorn; Das Kleeblatt quillt aus seinem Schoose, Die Lilie steigt, es flammt die Rose Aus seinem unerschöpften Born.

Die Säulenäst im Dach verwoben, Wie eine Brust im Schmerz gehoben, Gen Himmel athmend, steigt ber Chor; Wie mit Gesang hinangeschwungen, Wie im Gebet erstarrte Zungen, Stehn tausend Blumenthurm empor.

Schon bliden burch bes Domes Baume Des himmels lichtgemalte Raume, Die ewge Morgenröthe schon: Du barfst bie Königin ber Frauen Im Seraphinenkranze schauen, An ihrer Brust ben ewgen Sohn.

Derweil zerqualt ber andre Meister Bergebens forschend seine Geister, Die Stirne drückt ber schwarze Bahn: Er pocht am Sügel, in ben Tiefen, Doch alle Nigen, Elfe schliefen: Drum hebe mit bem Höchsten an!

Und endlich sprengt des Hauses Jammer Des Stolzes lang gehaltne Klammer: "Geh hin, o Weib, ich beuge mich." Sie wirft, der Schwester Knie umschlingend, In bleichem Gram die Hände ringend Zu der Beglückten Füßen sich:

"Ich weiß, dir halt er nichts verborgen: In seine höchsten, tiefsten Sorgen Hat dich ber Meister eingeweiht; Sein Name tont im Pfalmenruhme, Er baut ihn auf im Beiligthume: Dun Schwester ubt Barmbergigfeit."

Sie sprach: "Mein Glück will Glück nur sehen; Geichehe mir was mag geschehen! Heb, Schwester, Anie und Augen hell: Der Stein auf bem er einst gestanden Das Bergament in seinen Handen, Im Flur des Thurmes, deckt den Quell."

Und kaum hat Jener Kund empfangen, So kommt er stolz zum Dom gegangen: "Heran! hier ist der Mosesstad!" Er schwingt den Hammer, bricht die Schwelle, Und lustig springt die reiche Quelle Bervor aus ihrem Marmorgrab.

Des Domes Meister naht im Grimme, Er singt mit feierlicher Stimme, In seiner Hand das Pergament: "Ich leg euch, Thurm, in Zauberbande! Hinunter Quell, verdurst im Sande! So sang der Meister und verschwand.

Erloschen sind des himmels Kerzen, Es starren zwei gebrochne Herzen Die Thurme noch vom Kölner Dom: Doch mögt ihr Nachts geruhig lauschen, So hört ihr dumpf die Tiefe rauschen Und Geister habern in dem Strom.

M. L. Wollen.

# 20. Jost vom Bühl.

"Wenn Gott mit den Aposteln einst zu Gerichte sitt Und in der Angststunde die Seele Trubsal schwitzt, Wenn meiner Sunden Schale dann tief und tiefer schwebt, Was werf ich in die andre, daß jene wieder sich hebt?"

So bacht in Köln ein Kaufherr mit Namen Jost vom Bühl, Der sorgenvoll sich wälzte bei Nacht auf seidnem Pfühl. "Die Sünden", schloß er endlich, "sind schwer, die ich begieng; Doch großer Ankersteine Gewicht ist auch nicht gering."

Da gieng er hin und kaufte ein Schiff am andern Tag, Das mit den gröften Quadern gefüllt im Hafen lag. Die Steine waren mächtig, wie man in Bell sie bricht Oder Niedermendig, sie sielen schwer ins Gewicht.

Die wurden gleich auf Karren gekrahnt, und mancher Gaul Davor gespannt — die zogen ihm aber allzufaul. Er ließ noch Borspann nehmen: da giengs vom Fleek zuletzt. "Wohin benn nun? wo werden die Blöcke niedergesetzt?"

"Bor St. Aposteln Kirche," rief er ben Schürgern zu, "Da labet ab und wendet hierher zurück im Ru: Ihr müßt noch öfter fahren, sonst leert ihr nicht das Schiff." So thaten benn die Karrner, sie tanzten gern, wie er pfiss.

Da lagen nun die Blöcke vor St. Aposteln = Stift: Die Knönche stehn verwundert, der Dechant aber trifft Den Kaufmann auf dem Plage, der just die Kärrner lohnt. "Was soll uns," frug er diesen, "ein Geschenk so ungewohnt?"

Er sprach: "Ihr bauet wieder einmal, das bleibt nicht aus, Dann braucht ihr solche Steine zum Fundament des Baus." — "Wir bauen bald," sprach Jener, "hier seht ihr schon den Niß, Da kommen solche Quadern uns sehr gelegen gewiss; "Doch bas Geschenk befrembet uns sehr, bas ihr uns macht, Dier werben solche Gaben gar selten bargebracht: Bas hat euch nur bewogen?" Er sprach: "Ihr wustets gern, Doch bas ist mein Geheimniss, barauf verzichtet ihr herrn.

"Noch hab ich einen Scrupel, ben löst ihr mir vielleicht: Seht, diese Bruchsteine sind von Gewicht nicht leicht. Ihr dienet den Aposteln und wist, wie stark sie sind: Debt Einer solchen Stein wohl, wenn er es ernstlich beginnt?" —

"Das ist ben Gottesboten," sprach Jener, "Kinderspiel; Die ganze Kirchen heben, ber Heilgen giebt es viel. Die tragen sie mit Thurmen und Zinnen auf der Hand Und werden nimmer mude, bas ist hier allen bekannt."

Da sprachen auch die Anonche: "So ist es, sicherlich."
"Der Ausfunft," sprach der Kauscherr, "von Herzen freu ich mich. Berbaut nur bald die Steine, zum Lohn begehr ich nichts: Mir lohnen die Aposteln am Tag des jungsten Gerichts."

R. Ø.

# 21. Richmuth von der Aducht.

Die alte Stadt von Köllen ist aller Welt bekannt, Sie wird an vielen Stellen die heilige genannt. Das Blut im Glaubensstreite hier manchem held entrann, Bis er nach seinem Leide die Marterkron gewann.

In grauen Zeiten lebte ein Mann ba schlecht und recht, Sochhin ins Alter strebte sein abelig Geschlecht. Sein Haus und Thurmlein lagen am Neumarkt, wohl bekannt, Wo hoch bie Zinnen ragen, Apostelnstift genannt.

Vom Stamm ber Abucht führte herr Mengis Schilb und Nam, Sein Haus Richmobis zierte, die er zum Beibe nahm. Sie lebten treu und friedlich mit Gott und mit ber Stadt, Und schafften unermublich ben Armen Rath und That. Der Beiden treuer Liebe fein Kindlein war geschenkt, Drum sah man gram und trübe sie stäts in Traur versenkt. Ber soll in alten Tagen ihr Stab und Pfleger sein? Sie sind in Leid und Klagen dann allzusehr allein.

Drob gramte sich ber Ritter gar sehr in stillem Schmerz; Es floß so schwer und bitter ber Kummer in sein Herz! Richmodis aber sandte nur Seufzer zu bem Herrn, Und an Maria wandte sie sich so treu, so gern.

Da mochts ihr einst bedünken, als ob der Jungfrau Bild Ihr huldreich thäte winken und wunderlieb und mild: Als öffnet sie das Mündlein und ihre Augen zart, Und würd vom fernen Stündlein ihr etwas offenbart.

Ein Tobtenköpflein reichet Maria ihr mit Hulb, Und Frau Richmobis schweiget und nimmt es in Gebuld. Doch aus bem Schebel heben brei Rosen sich hervor, Aus beren Dufte schweben brei Englein sanft empor.

Nichmobis sieht bas Zeichen, boch bunkel ist ber Sinn. Die Kräfte ihr entweichen, sie sinkt aufs Lager hin. Und stäts in sußen Träumen brei Rosen vor ihr blühn, Stäts wie aus himmelsräumen sieht sie brei Englein ziehn.

Allein ihr ist so bange, das Herz wird ihr so schwer, Herr Mengis bleibt so lange, das kummert sie so sehr. Der saß im hohen Rathe, sein Lieb das war so krank, Und als er endlich nahte, sie mit dem Tode rang.

Der Ritter sich entsetzte, ihr Weh bas herz ihm brach, Ihr Lager er benetzte mit Thränen Nacht und Tag. Er konnte nicht erfragen ber Trauten Schmerz und Noth, Und schon nach breien Tagen ba war Frau Nichmod tobt.

Drob sank in Traur und Leiben ber tiefbetrübte Mann, Bollt auch von hinnen scheiben, wollt mit der Lieben gan. Er zierte sie mit Golbe und reichem Ebelstein, Es sollte stäts die Holbe ihm noch verbunden sein. Auch ließ als Pfant der Treue er ihr den gelonen Ring, Den sie in heilger Weihe als Braut dereinst empfieng. Den nahm von ihm die Gute hinunter in das Grab. Er sprach in trübem Muthe: "Sant ich auch balb hinab!"

Da lag in fuhlem Grunde geziert fo schon und reich, Bur mitternachtgen Stunde Frau Richmod starr und bleich, Und stats ihr noch in Traumen brei schone Rostein blubn, Stats wie aus himmelsraumen fieht fie brei Englein ziebn.

Doch fie ben Röslein saget: "Ihr blübet nicht für mich!" Doch fie ben Englein flaget: "Ihr zieht nicht her für mich! Denn seht, ich muß hier weilen in tiefer bunkler Nacht, Dis sich bie Wolfen theilen und neu der Morgen tagt.

"Schwebt auf, ihr fußen Dufte, zu Gottes Mutter hin! Schwebt auf in hohe Lufte, ihr schönen Seraphin! Maria, feine Rose, fein Englein senbe mir, Mir wird wohl nur zum Loofe ein Lobtentopflein hier." --

Und als sie so noch benket, vom Schlummer sie erwacht Und fühlt sich nun versenket in tiefe Grabesnacht: "Maria, wird gerochen mein Aleinmuth allsosehr," Sprach sie, "so nimm" — ein Bochen hört sie rings um sich her,

Tas Grab, ber Sarg sich luften — "so nimm boch nun mich auf!" Sprachs; von ben Tobtengrüften eilt was in schnellem Lauf. Der Tobtengräber fliehet, und läßt ben reichen Schaß, Um ben er sich bemühet, angstvoll an seinem Blaß;

Verläßt auch die Laterne zusammt und sein Geräth, In großer Furcht schon gerne, wie es da liegt und steht. Frau Nichmod sich erhebet, sieht nach dem Grab sich um, Hört fern den Mann noch, bebet und dankt Gott still und stumm.

Und mit bem Lampchen schleichet sie von bem Kirchhof fort, In Graus und Frost erreichet sie ihres Hauses Pfort. Sie pocht, so wie Gespenster, mit matten Handen an, Vis endlich wird ein Fenster behutsam aufgethan. Der Ritter wars. Der fragte: "Wer stört hier meine Ruh In finstrer Nacht?" und machte bas Fenster wieder zu. Allein Richmobis pochte von Neuem mehr und mehr, Die kalte Nachtluft mochte sie drücken allzusehr.

Der Ritter kehret wieder: "Könnt ihr in Nacht und Graus, Mein Chherr und Gebieter, mich schließen vor das Haus? O traget doch Erbarmen, viellieber Hauswirth mein! Gönnt der erstandnen Armen eur kleinstes Kämmerlein."

So sagt die Frau. Der Nitter erschrickt ob dieser Mär, Und spricht durchs Fenstergitter: "Mein Lieb kehrt nimmermehr! Ists gleich auch ihre Stimme, ists doch nur ein Gesicht!" Zu wehren Gottes Grimme er De profundis spricht.

Allein Richmobis weinet, hullt fich ins Tobeskleib, Fleht, daß ihr nun erscheinet ber herr in ihrem Leid. "Co mögen benn zum Zeichen erst meine Rosse nun hinauf zum Boben steigen statt in bem Stall zu ruhn!"

Sagt er. Und Gottes Gute viel Bunberbing vermag, Bu frein ein fromm Gemuthe aus schwerer Bein und Rlag: herr Mengis hort bie Gaule, wie fie mit schwerem Gang Bum Soller giehn in Gile schon seiner Stub entlang.

Da greift ihn Furcht und Schauer, er rennt zu seinem Weib; Die stand an feuchte Mauer gelehnt den müden Leib. Er weinte, sieht und faßte sie kussend in den Arm, Trug schnell dann die Erblasste zum Bette sanft und warm.

herr Mengis, seine Mägbe und Diener hocherfreut, Ein jeder ihrer pflegte in Lust und herzlichkeit. Da ward von allen Seiten viel Treu und Lieb geubt: Gott kann zur Freude leiten wen er zuvor betrübt.

Auch ward in wenig Tagen Frau Richmod ganz gesund, Und nach so vielen Klagen ward jung die Hochzeitstund. Oft schien noch die Geschichte der Frau und ihrem Mann, Als hatt sie ein Gesichte getäuscht in Trug und Wahn. Auch scholl zu jedem Ohre alsbatt bie Wundermar, Und zu des Hauses Thore brangt bunt die Menge ber. Und traun! ba sehn die Pferde vom Soller stumm und starr Hinunter auf die Erde, und sehn noch manches Jahr.

Richmobis aber fpinnet ftill in bem Kammerlein, Und lacht nie mehr und finnet bem herrn zu Dant zu fein. Sie weihet manche Gabe Maria und bem Kind, Die felbst im tiefsten Grabe ihr hold gewesen sind.

Und wie brei Rollein schweben gu ihr brei Rinblein bin, Die als brei Englein leben und fur ben himmel blubn. So ward am End erfullet Richmodis heiß Begehr, In ihrem herzen quillet state Gottes Lob und Chr.

Sie web ein schön Gebilbe mit eigner garter Hant, Das sie bann fromm und milbe zu ihrer Kirche sanbt'. Da war es lang zu sehen, es hieng zur Fastenzeit Im Chore von ben Höhen in Pracht und Kunftlichkeit.

Maria und die Jünger sah man am Kreuze stehn, Wie sie zum starken Ringer fürs Heil der Menschheit siehn. Um Kreuze liegt der Schedel, auf dem die Nosen blühn; Und rechts und links hochebel die Rittersleute knien.

Und aus den Rosen heben drei Englein sich empor, Die zu dem Heiland schweben in wundersüßem Chor. So hat uns zum Gedächtniss Richmod das Tuch gestickt, Und es dann zum Bermächtniss in jenes Stift geschickt.

Lang stöhnt' es auf bem Grabe, bas nun bas Paar vereint, So schauerlich als habe bas Leichentuch geweint. Allein ben frommen Beiben gab Gott auf seinem Thron Nach ihren vielen Leiben ber treuen Liebe Lohn.

G. v. Groote.

# 22. Das Breug in St. Marien gum Capitol.

In ber heilgen Stadt am Rhein, hangt ein alterthumlich Kreuz, In der Nacht giebts lichten Schein, Tröftung manchem Armen beuts-Aus der Wand hervergesproßen, wie die alte Kunde sagt, Ist es schwarz ins Holz geschoßen, das zu rühren keiner wagt.

Chriftus traurig niederblickt, tief bas haupt in Schmerz gesenkt, Wer ihn ansieht, ber erschrickt, wenn er seiner Schuld gebenkt. Beugt er doch sich ob den Sunden dieser lastervollen Welt, Wie sein Spruch einst wird verkunden, wenn bas All in Staub zerfällt.

Weit die Arm am Kreuzesstamm breitet er, wie Gnade stehend, Weil auf sich die Schuld er nahm, liebreich nach den Kindern sehend. Doch stats neue Sunden mehren seine, des Erbarmers, Last; Lasten, drücken und beschweren ihm das Haupt zur Erbe fast.

Und wenn mub er sich einmal ganz bis auf ben Boben neigt, Reif ist bann die Saat im Thal, die aus Todtengrabern steigt. Und bei ber Posaunen Schalle öffnet sich der Grüfte Schoof, Legt die Thaten, Thater alle vor bem ewgen Richter bloß.

Wird ber herr bann zum Gerichte kommen mit ber schweren Last, Ruft ber Sünder: D vernichte, herr, die du gebildet hast! Fallet über mich, ihr Berge! ewge Nacht, bedecke mich, Daß ich mich vor Ihm verberge, benn sein Zorn ist fürchterlich! —

Nahm ein Maler einst sich vor abzusein bas heilge Kreuz; Doch bas Aug umzog ein Flor, und ben Kecken balb gereuts. Denn die freche Hand verdorrte, löste sich und fiel herab, Wahnsinn wurden That und Worte, und er sank ins frühe Grab.

3. Rreufer.

# 23. St. Hermann Joseph.

Rinberunichulb, Gottestaube, heilger Engel Spielgenoß, Dir ift ftate ber himmel offen, ben ber Gunte Schult verfchloß.

Einderunschuld, Simmeleblume, Die auf ober Erbe blutt, Gine Rose auf ber Saibe, Die ber falte Bind ungiebt,

Jung noch war St. hermann Joseph, in die Schule noch er gieng, Und ein Knabe unter Knaben noch am Kinderspiel er hieng.

Doch es schien ber Zufunft Marheit bammernb schon aus ihm hervor, Gleich ben bilbbemalten Scheiben, wenn ber Morgen graut empor.

Gleich der silberklaren Quelle, die im Fels ruht unbekannt, Gleich der Harse voll der Lieder unberührt noch von der Hant.

Goldner Spruch aus Chrifti Lehre horte viel bas gute Kind, Wie bie Demuth und bie Liebe iconfifter Schmuck ber Weisheit fint.

horte von bem Gotteslamme, bas fur bie am Rreuze ftarb, Die ans Rreuz bie Liebe ichlugen, bie ben Morbern Seil erwarb.

Wie von tausend Silberstimmen hell erklinget Berg und Thal, Wenn auf Blumen und auf Bäume fällt der Sonne erster Stral:

Alfo ward von biefer Lehre hell erwedt bes Kinbes Bruft, Barb jum reichen Gottesgarten voll Gefang und himmelsluft.

Und fo oft er gieng gur Schule, eilt' er gu ber Rirche hin, Bor bem Bilb ber Muttergottes und bem Jesusfind gu fnien.

Betenb blidt er bort gur Mutter und ergahlt bem Rindlein viel, Streut ihm feine fconften Blumen, labete ein gum Kinderfpiel.

Lange trieb es so ber Knabe, wie ein Engel fromm und rein, Mls ber Frohe froher einftens eilte in bie Kirch hinein.

Einen Apfel in ber Rechten, kniet er nieber gang geschwind, Und es lacht ber rothe Apfel und es lacht bas frobe Kind.

Und es mufte Jeber lachen ob fo heilger Unschuld Bilb, Ob bem Knaben mit bem Apfel vor ber Jungfrau behr und milb.

Und er reichet ihr ben Apfel, bittet fie gar ernft und beiß, Dag fie gnabig nehmen wolle feinen Apfel roth und weiß.

Siehe! mas er alfo fiehet vor bem Bilb von hartem Erg, Laut erklangs im himmel wieber, ruhrte tief ber Jungfrau Berg.

Freundlich blieft sie auf den Anaben, und das starre kalte Bild Nimmt des Kindes fromme Gabe, lächelt bold und dankt ihm mild.

Und es hat die Gnabenreiche freundlich ftats auf ihn geblickt, Große Onabe bem verlieben, ber jo hoch ihr Berg entguett.

Kinderunschuld, Gottestaube, heilger Engel Spielgenoß, Dir ist stats ber himmel offen, ben ber Sunde Schuld verschloß.

# 24. Das Bild in der Marien-Ablaff-Capelle.

3u Köln ein junger Maler war Marien fromm ergeben, Er sah die Benedeite klar Bor seinen Sinnen schweben. Wenn er vertrauend aufgeblickt, Hat sie ihm freundlich oft genickt Und mild Gehör gegeben.

Da bacht er sie aus Dankbarkeit Un eine Wand zu malen, Wie er sie sah in Lieblichkeit Als Wagd und Mutter stralen: So möcht ihr jeder gläubge Christ, Der säh wie schön und gut sie ist, Den Zoll der Andacht zahlen. Er malte fleißig Nacht und Tag An ihren selgen Zügen, Doch was ihm flar im Busen lag Bill sich ber Hand nicht fügen. Und wie er bildet, sinnt und schafft, Ausbietend alle Kunst und Kraft, Es kann ihm nicht genügen.

Ermübet schläft er endlich ein Bor bem entworfnen Bilbe; Da schwebt ein Engelpaar herein: Was führt es wohl im Schilde? Es lächelt schalkhaft, nimmt gewandt Palett und Pinsel aus ber Hand Dem von ber Kunftlergilbe.

Schon malt ber Eine ruftig zu, Der Andre will nicht schweigen: Biel beger mach ich das als du: Gieb her, ich will dir zeigen.
So löfen sie einander ab, Bis sich das Bild zu schauen gab, Dem wir noch heut uns neigen.

Als sie ben Jüngling nun geweckt, Roch lauschen sie verstohlen: Er blieft empor, erstaunt, erschreckt Und kann sich kaum erholen. Das Bild ist fertig, Zug um Zug, Wie er es längst im Sinne trug Lom Scheitel zu ben Sohlen.

Da reben fie ihn freundlich an, Den fast ihr Liebesglanz blendet: Die Mutter Gottes, junger Mann, Hat mich zu bir gesendet. Das Bild ist bein, du hasts gedacht: Bas wir an beiner Statt vollbracht Ift Alles bir entwendet.

#### 25. Wilhelm von Holland.

"D wollte ber Himmel nur blauen, die Erbe nur bluhn! Ich ritt' in die Haiben roth, in die Walber grun, Ich gabe bem blumigen Fruhling ein einsam Geleit, Und fande die Hutte und fande die rosige Maid."

Leis sprach herr Wilhelm von Holland bas heimliche Wort, Er zog nach Köln im eisigen Winter fort, Es glänzten um ihn bie Ritter, es lärmte ber Trofs; Er ritt still träumend bazwischen auf prächtigem Rofs.

Bald grußte bie heilige Stadt am braufenden Fluß, Drin klingen die Glocken, dem Fursten ein freundlicher Gruß! Er zieht in die wogenden Straßen durchs dunkele Thor, Laut jauchzet bas Bolk: kaum klingt es dem Traumer ins Ohr.

Und freudig empfängt ihn der warme, glänzende Saal, Kronleuchter schimmern, gespiegelt viel tausend Mal, Stolz rauscht die Musik durch des Raumes üppigen Glanz Und ringsum windet und bindet sich reizend der Tanz.

Es glühet und blühet ber Mabchen holbselige Schar, Im Reigen umringt und umschlingt ihn manch liebliches Baar; Sie kommen und gehen, lächelnd in kosigem Spiel, Sie singen der Lieder, sie bringen der Blumen ihm viel.

Die Ritter nahn in ber Maffen blinkenbem Stral, Sie heben kredenzend ben schäumenden, goldnen Pokal, Sie preisen und rühmen; doch ihm ist alles zur Last, Er spricht erinnerungssuchtig, der fürstliche Gast:

"D wollte der himmel nur blauen, die Erde nur blühn! Ich ritt' in die Haiden roth, in die Wälder grün, Ich gäbe dem blumigen Frühling ein einsam Geleit —" Da spricht ins Wort ihm ein Greiß: "Der Lenz ist nicht weit." Albertus Magnus ist es, er faßt ihm die Hant, Lief glühet sein Blick, weiß wallet ihm haar und Gewand, Er will burch wechselnter Bilber zaubrische Lust Befreien bes Fürsten gebankenverdüsterte Bruft.

So zieht er ben Kreiß, so spricht er ein flusterndes Bort, Er schlägt mit bem Stab: da wandelt sich ploglich der Ort, Ein Blühen hebt an, der Frühling feiert sein Fest, Hoch blauet der himmel, warm treibet die Wolfen der Best.

Aus zadigen Bergen ergießt sich ber Ströme Lauf, Die Bronnen raufchen aus Felsen kuhlig herauf, Bunt grunen Balber und Biesen und Fluren umber, Es lieget bas Land ein jubelndes Fruhlingsmeer.

Dazwischen erhebt sich ber Stabte bethurmte Bracht, Mit Bannern halten bie Burgen auf Bergen Bacht, Die fliegenden Reiter blinken im Sonnenstral, Die heerdenglocken ertonen im buftigen Thal.

Still zieht durch ben klingenden Frühling ber fürstliche Gelb, Ihn grüßt in den Lüften der Bogel, die Blume im Feld, Er zieht nach der Haide und schwindet im Waldesraum; Da fliehet das Bild und des Lenzes goldener Traum.

Und wieder umrauscht ihn im Saal die glanzende Pracht, Es hat nicht der Schar, nicht des mächtigen Zauberers Acht, Denn Tänze, Musik und Tänze sind ihm zur Last, Er bleibt traumselig und spricht, der fürstliche Gast:

"Bohl mochte ber himmel blauen, die Erde blühn, Ich ritt in die haiden roth, in die Balber grun, Ich gab bem blumigen Frühling ein einsam Geleit; Doch fehlte die hutte, es fehlte die rosige Maid."

Bolfgang Müller.

# 26. Der Burgermeister von Köln.

Finster ist die Mitternacht, Wolfen ziehen trüb und trüber, Wilber Schauer saust vorüber, Alles ruht, Verrath nur wacht.

Horch, mit einem Mal es dröhnt, Wagenrader hört man raffeln, Hufen auf dem Estrich prasseln, Eine Peitsche laut ertont.

Schwarzer als die Nacht die Ross,', Stampfen sie einher im Düstern, Feuer schnaubet aus den Nüstern, Aus den Augen tellergroß.

Wagen ift von hellem Feuer, Seine Flammenraber fpruben, Seine Flammenpolfter gluben, Kuticher ift ein Ungeheuer.

Auf ben Bolftern, auf ber Bank Bon ben Gluten grell umschimmert, Einer seufzet, einer wimmert, Grafslich ift ber Qualendrang.

Er war Bürgermeister eh, Mollte ba bie Stadt verrathen: Arger Lohn folgt argen Thaten, Ach unendlich ist sein Weh.

Biermal fährt er jebes Jahr Rund in ber Gespensterstunde, Aufwarts aus bem Höllenschlunde, Straubt bes muthgen Banbrers Haar.

# 27. Ein Kölner Meifter. zu Ende des XIV. Jahrhunderts.

Du haft, Ghiberti, scharf und streng und richtig Beurtheilt meine Kunst und mich gelobt, Das Lob aus beinem Munde klang gewichtig,

Ich habe bir, ben ich als Freund erprobt, Lon meines Meisters Kunft zu Köln am Rheine Den höchsten, seltensten Genuß gelobt.

Blick her! bu glubest, wie von jungem Weine, Worauf bein Auge fällt, ein Meisterstück! Du jauchzest, und bu siehest, baß ich weine.

Entschwundne Lage ruft mir dieß zuruck, Und auch den Lag, wo ich ihn trug zu Grabe, Der liebend mich und lehrend war mein Glück.

Auf biesem Bruchftud bier, ber blonbe Anabe, Der von ber Stirne fich bie Loden ftreicht, Der bin ich, wie ich einst gebient ibm habe.

Er hat mir treu die Führerhand gereicht, Ich wurde starf in seinem milben Strale; Nun hat der Winter mir das Haar gebleicht.

Die griechschen Meister find bir 3beale: Sei felbst bu zwischen ihm und ihnen Richter, Auf welche Seite neiget sich bie Schale?

Sieh, wie er hochgelehrt und boch mit ichlichter Raturlichkeit bas Ratte hier gestaltet, Und hier bie hohe Schönheit ber Gesichter.

Die Kunst bewundre, die er hier entfaltet, Die Zierlichkeit der Arbeit, die Bollendung — Und bieser Riß — da hat wohl Gott gewaltet.

Das Werk bestimmte seines Schicksals Wendung, Es sollt' ihn zu bes Auhmes Gipfel tragen, Und ward das Werkzeug einer höhern Sendung.

3d) muß vom frommen Meister mehr bir fagen; Wie lieblich er in feiner Kunst erscheint, Bar felbst er liebenswerth in feinen Tagen.

- Anjou, ber mit ber Kunst es gut gemeint, Hat ihn geehret vor ben Meistern allen, Die bulbreich er an seinen Sof vereint.
- Für Anjou hat ber Meister ben Metallen Das Siegel seines Geistes eingebrückt, Und Kirchen ihm verziert, Altar und Hallen;
- Auch seinen Schenktisch hat er ihm geschmückt, Geschmiebet ihm Pokale, Krüge, Schilde, Die jedes Kunstersahrnen Blid entguckt.
- Da wollte benn ber Fürst in seiner Milbe, Daß noch aus lauterm Golbe, sonder Gleichen, Sein Meisterstück er, eine Tafel, bilbe;
- Berfeben follt er bie mit feinem Zeichen, Auf bag bie Nachwelt feinen Ruhm erfahre, Und ftaunend ihm ben Lorber moge reichen.
- hier liegt ber Rif bir vor, ben ich bewahre; Am Werke selbst hat meines Meisters hand Gehämmert und gefeilt brei volle Jahre.
- Und wie er fertig war, wie ers gefandt Dem guten Fürsten, welcher es bestellt, Da hatte sich bas Glück von bem gewandt.
- Die Feindschaft weist du, die sich eingestellt Verderblich zwischen ihm und Lanzelote Und aufgereget eine halbe Welt;
- Da fam jum Meister ein betrübter Bote: Ginschmelzen hatt er jene Tafel laffen, Weil ibm fein Gelb, fein schnobes, ju Gebote.
- Da fahn den guten Meister wir erblaffen, Erschrocken schweigen eine lange Zeit, Und frampfhaft nach dem wunden herzen faßen.
- Dann, niederkniend in Untcrwürfigkeit,
  Sprach er und hob die Arme himmelwärts;
  Auch das war eitel! eitel Citelkeit!
- Am irbschen Abglang hieng mein thöricht Herg, An bem vergänglichen bes ewgen Lichtes, Run faßt um Eitles mich ein eitler Schmerg!
- D herr, was falsch und eitel war, vernicht es! In meinem Busen dienen dir und büßen, Das will ich bis zum Tage des Gerichtes.

So ftant er auf und fah uns an mit füßen, Wehmuthgen Bliden, schritt sodann hinaus, Rudschauend nur noch einmal uns zu grußen.

Und in die Berge, in ber Bilbnifs Graus Trug weltverlagend ihn fein Fuß, zu bauen Ginfieblerifc Capell und niebres Saus.

Da mocht er Unvergänglichem vertrauen Und fuchen, klares Auges, reines Licht, Vermeibend in das Nebelthal zu schauen.

Wie fromm er war, ein Frömmler war er nicht; Oft suchten wir ihn auf, er sah uns gerne Und gab uns lächelnd Rath und Unterricht.

Er liebte noch die Runfte, wie die Sterne, Und feine lieben Schuler und Genogen, Er hielt fein Berg nur von bem Schlechten ferne.

Einft fanden wir wie schlummernd hingegoßen Am Kreuz ihn, wo zu beten er gepflegt; Sein altermubes Auge war geschloßen.

Wir weinten, als wir ihn zur Ruh gelegt.

A. v. Chamiffo.

# 28. Das Beinzelmännchen.

Wie war zu Köln es boch vorbem Mit Heinzelmännchen so bequem! Denn war man faul . . . man legte sich hin auf die Bank und pslegte sich: Da kamen bei Nacht She mans gedacht Die Männlein und schwärmten Und klappten und lärmten Und rupften Und zupften Und hüpften und trabten Und putten und schabten, Und eh ein Faulpelz noch erwacht, Bar all sein Tagewerk bereits gemacht. Die Zimmerleute streckten sich hin auf die Spahn und reckten sich, Indessen kam die Geisterschar Und sah was da zu zimmern war: Nahm Meißel und Beil Und die Sag in Gil Sie sagten und stachen Und hieben und brachen, Berappten Und kappten, Visierten wie Falken Und septen die Balken: Ch sichs der Zimmermann versah, Klapp stand das ganze Haus schon fertig da.

Beim Bäckermeister war nicht Noth, Die Seinzelmännchen backten Brot. Die faulen Burschen legten sich, Die Seinzelmännchen regten sich — Und ächzten baher Mit den Säcken schwer! Und kneteten tüchtig Und wogen es richtig Und hoben Und schoben Und fegten und backten Und klopsten und hackten. Die Burschen schnarchten noch im Chor: Da rückte schon das Brot, das neue, vor.

Beim Fleischer gieng es just so zu: Gesell und Bursche lag in Ruh.
Indessen kamen die Männlein her
Und hackten das Schwein die Kreuz und Quer.
Das gieng so geschwind Wie die Mühl im Wind:
Die flappten mit Beilen, Die schnigten an Speilen,
Die spülten, Die wühlten,
Und mengten und mischten Und stopften und wischten.
That der Gesell die Augen auf —
Wapp! hieng die Burst da schon im Ausverkauf.

Beim Schenken war es so: es trank Der Küfer bis er nieber sank, Am hohlen Faße schlief er ein, Die Männlein sorgten um ben Bein Und schweselten fein Alle Fäßer ein Und rollten und hoben Mit Winden und Kloben Und schwenkten Und senkten Und gosien und panschten Und mengten und manschten. Und eh der Küser noch erwacht War schon der Wein geschönt und sein gemacht.

Ginst hatt ein Schneiber große Pein: Der Staatkrock sollte fertig sein; Warf hin das Zeug und legte sich; Hand bas Ohr und pflegte sich: Da schlüpften sie frisch In den Schneidertisch Und schnitten und rückten Und nahten und stickten Und faßten Und pasten Und stricken und guckten Und zupften und ruckten, Und eh mein Schneiderlein erwacht, War Bürgermeisters Rock bereits gemacht.

Neugierig war bes Schneibers Beib.

Und macht sich diesen Zeitvertreib:
Streut Erbsen hin, die andre Nacht
Die Seinzelmännchen kommen facht;
Gins fährt nun aus, Schlägt hin im Haus,
Die gleiten von Stufen Und plumpen in Kufen
Die fallen Mit Schallen,
Die lärmen mit Schreien Und vermalebeien!
Sie springt hinunter auf ben Schall
Mit Licht: husch, busch, busch, busch! — verschwinden Au!

D weh nun sind sie alle fort Und keines ist mehr hier am Ort! Man kann nicht mehr wie sonsten ruhn, Man muß nun Alles selber thun! Ein Jeder muß fein Selbst fleißig sein Und krazen und schaben Und rennen und traben Und schniegeln Und biegeln Und klopfen und hacken Und kochen und backen. Ach, daß es noch wie vormals wär! Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her.

Auguft Ropifc.

#### 29. Trauerkunde.

Ich sein euch schon im Trauerstor, Und bring auch, doch sei Gott davor, Bielleicht nicht gute Kunde: Nehmt diesen Brief, doch lest ihn nicht, Gebt, daß ein andrer ihn erbricht, Und nicht in dieser Stunde.

"Schwarz muß ber Brief gesiegelt sein, Er kommt von weit, von Köln am Rhein, Bon heute vor acht Tagen: Und siehe mich hier und mein Kind, Daß wir bereits berichtet sind, Und Trauerkleider tragen.

"Denn in ber bangen Sterbenacht hat meiner noch mein Mann gedacht, Und ist bei mir gewesen: Er sprach nicht mehr, er winkte boch, Und gab und seinen Segen noch — Gieb, laß den Brief mich lesen."

D. F. Gruppe.

#### 30. Jan un Griet.

MIS Probe folnifder Mundart.

30 Köln em ahlen Kumpchens-Sof Bunt ens na Boersmann, Da hat en Mab, be nannt fich Griet, Na Knach, ba nannt fich Jan. Dat Griet bat wohr en fresche Mab, Grat we vun Milch un Bloot, Da Jan bat wohr na starte Boorsch, Dem Griet vun Sagen goob.

Ens faht ha: "Sag," esu faht ha: "Sag Griet, ben ich beer rach? Nemm mich zom Mann, do bes en Mad, Un ich, ich ben na Anach."

Do faht it: ""Jan, bo bes na Rnach, Un ich en schone Mab, Ich well na baft'gen halfen han Meb Des un Koh un Bab.""

Un als ba Jan ba Kall gehoot, Do trof ha en ba Kreeg, Schlog immer buchtig en ba Feind, Holf wennen manchen Seeg.

We widder ha no Köllen fom, Sos ha op stolzem Bab, Da Jan da wohr no Feldmarschall, Da große Jan vun Wäht. \*)

We widder en be Bog ha fom, Sos en ber Bog bat Griet, It fos vor einem Appelfrom, Wo it Kruschteien briet.

Un als ba Jan bat Griet bat fin, Leth ftell sing Pab ha ftonn, Un größten it, un sat 30 im: "Griet! wer et hat gebonn!"

Un als dat Griet ba Jan bat fin, Su blankig usgeroß, Do größt it in, un faht zo im: ""Jan! war et hat gewoß!""

<sup>\*)</sup> Jan von Berth.

Ghr folide Mabchen, merk uch bat, Un fit mer nit fo friet, Gar mancher hat et leib gebonn, Dat lehrt vum Jan un Griet.

Rarl am Mhein.

# 31. Das Schachspiel.

Der britte ber Ottonen war erst brei Winter alt, Da trug er schon ber Kronen und Chren mannigfalt.

Sieß König beutschen Landen, Schirmherr ber Chriftenheit, Biel eble Bolfer ftanden um feinen Thron gereiht.

Beim Spiel mit Pfalggraf Eggo, ein Anabe fruh gereift, Beim Schachspiel spricht er jego, eh er gum Buge greift:

"Drei Spiele laß uns spielen, seit Monben spiel ich fie, Und spielte schon mit Vielen und traf ben Meister nie.

"Kannst bu mich breimal schlagen, gewinnen Spiel um Spiel, Will ich bir nichts versagen und war es noch so viel.

"Das liebste Pfand erbenke, wonach das Gerz bir ringt, Bie gern ich bir es schenke, wenn mich bein Spiel bezwingt!"

Da schlug bas Herz bem Grafen, er wust ein liebes Pfand, Gar selten ließ ihn schlafen, baß es so hoch ihm stand.

herrn Otto saß zu Effen sein Schwesterlein Mathilb, Die konnt er nicht vergeßen, noch sie bes Junglings Bilb,

Erwerben nimmer mocht er als ein geringer Graf Die eble Königstochter, bas scheucht' ihm so ben Schlaf.

3mar barf er jest nicht trauern, benn hoffnung ift genug: Der Konig schiebt zwei Bauern voran im ersten Bug.

Doch nimmt vielleicht bie Stunde fein Blud, fein Leben bin; Da jog er aus bem Grunde hervor bie Konigin.

Er hatte gern geblutet fur fie im Schlachtenfturm, Da raubt' er unvermuthet bem Konig feinen Thurm.

Für fie ben fühnsten Raufer fich in ben Weg gestellt; Da nahm er auch ben Laufer und rudt' ihm scharf ins Felv.

Für sie im tiefsten Zwinger erlitten Ungemach; Da schlug er gar ben Springer und bot ihm Schach auf Schach.

Doch Glud im Spiel zu hoffen, geziemt es mohl bem Mann? Der König fieht betroffen, bag er nicht weiter fann.

"Co war ein Spiel gewonnen, boch ach brei Spiele find Bedungen, unbesonnen ift Otto nicht, bas Kind.

"Er ließ mid eins gewinnen und ichon gewann ich zwei, Balb aber werb ich innen, bag er ber Starfre fei."

Da bacht er an Mathilbe: bas Mabchen fpielte mit, Gr fab in jebem Bilbe fein Lieb, um bas er ftritt.

Sie focht auf seiner Seite und rieth ihm klug und schlau, Bis er zulest im Streite gewann tie schönfte Frau.

"Run haft bu mich geschlagen, breimal, und Spiel um Spiel, Ich barf bir nichts versagen und war es noch so viel.

"Co wähle benn und nenne wonach bas herz bir rang, Das liebste Pfand bekenne: wie zauderst bu so lang?" -

"Ich trau es nicht zu nennen, es ist ein theurer Breis, Die Lippen zittern, brennen, mich schauerts kalt und beiß.

"Daß ich verwegen zielte, herr, kannst bu mir verzeihn? Das Pfand, um bas ich spielte, sie wars, bie Schwester bein.

"Im Klofter bort zu Effen einst fah ich fie, Mathilb, Und ewig unvergegen ift mir bas liebe Bilb.

"Benn nicht die Blide trogen, die mir fo viel gefagt, So ift auch mir gewogen die faiferliche Magb."

Herr Otto sprach: "Ich lerne von bir, aus Spiel wird Ernft, Drum, Ezzo, seh ich gerne, baf bu von mir auch lernst.

"Es heißt, ein Wort ein Siegel, zumal aus Königsmund: Du aller Ritter Spiegel, ist bir ber Spruch nicht tunb?"

"Biel ifts, was wir bir schulben, nicht heut erft, lange schon, Du mufteft bich gebulben, nun enblich reift ber Lohn.

"Weist du boch, wo fie wohnet, so hole bir bie Braut, Berschwiegner Minne lohnet fie funftig frei und laut.

"Doch höre, vor ber Muhme Aebtiffin hute bich, Sie läßt nicht gern bie Blume: mas gilts, fie weigert fich?

"Doch muß bich bas nicht irren, bu hast ja unser Bort, Kannst bu bas Täubchen firren, frisch, habicht, führ es fort."

Da fpornt' er seinen Braunen und ließ ihm felten Ruh: "Das Glud hat Rosenlaunen, es lacht mir Rosen gu."

Bor eines Rlofters Bforte braut' er bem Pfortner ichwer: "Run ruft gu einem Borte mir bie Aebtiffin ber."

Da fam St. Abelheibe, mit ihr bas Mägbelein: "Cuch Frauen lab ich beibe zu einer Hochzeit ein." —

"Ist er auch hohen Standes, und die ihm wird getraut?" — "Ein Pfalzgraf dieses Landes, Mathilbe heißt die Braut." — "Bo benkt hin? Bewahre! bie kaiferliche Maid, Sie gahlt erft vierzehn Jahre und ift bem herrn geweiht.

"Ber hat euch bas gerathen so hoch hinauf ju schaun? Dem reichet had und Spaten und heißt ihn Beißtohl baun.

"Bird biefer Stab erbluben von burrem Maulbeerholz, Dann fruchten eure Muben um biefes Fraulein ftolz." -

"Gebt mir ben Stab! Nur Bahres fpricht einer heilgen Mund, Der Krummstab offenbar es, ich pflang ihn in ben Grund.

"Balb wird er Bluthen regnen und wiegen fuße Frucht, So woll auch Gott uns fegnen mit lieber Rleinen Bucht.

"Noch von bem Sochzeitsfeste vernehmt, zu bem ich lud, Brauweiler heißt die Beste, wo Lieb bei Liebe ruht.

"Der Konig hats befohlen, auch sprach bie Kaiferin: Geh bir bie Braut nur holen, bu bift nach meinem Sinn.

"Die mir nun Glauben ichenket, bie ichwingt fich auf mein Pferd, Und die mich Lugs verdenket, wird morgen wohl bekehrt."

Da glaubt' ihm gern bie Junge und schwang fich freudig auf, Mit manchem boben Sprunge entstob bas Ross im Lauf.

Zu Brauweiler klangen bie Glocken hell und klar, Da wurde schon empfangen und schon vermählt bas Baar.

Mis zu bes Altars Stufen sie traten nach bem Brauch, Da hatte man berufen bie Frau Aebtiffin auch.

"Laß uns ben Stab nun pflanzen ber heilgen Abelheib, Und einen Reigen tangen, bamit er frisch gebeiht."

Sie schwangen sich behende wohl um ben Stab im Kreiß: Da trieb am untern Ende hervor ein grunes Reis. Balb fah man Bluthen regnen, fich wiegen fuße Frucht; So wollt auch Gott fie fegnen mit lieber Kinder Bucht.

Im Brauweiler Garten noch grunt ber Maulbeerbaum, Des Baumes foll man warten, geheiligt ift ber Raum.

Die wird er gang verdorren; einft trochnete ber Stamm, Da fuffete bei bem Knorren fich Braut und Brautigam:

Gleich hat es in ben Sprofen ber Burgel fich geregt, Ein Baum ift aufgeschofen, ber wieber Krüchte tragt.

Es raufcht in feinen Bweigen und fluftert Liebesluft, Und behre Schauer fteigen empor in jeber Bruft.

Bas unter feinem Laube gelobt ein liebend Paar, Bertraue, Freund, und glaube, bereinft noch wird est mahr.

R. C

# 32. Die Wahl des Bischofs Hildebold.

Ginft fab man Köln fich zweien um eine Bischofswahl, Die Pfaffen und bie Laien mifshellig allzumal.

Als man vernahm bie Kunde zu Achen in ber Stadt, Der Kaiser Karl zur Stunde sein Ross bestiegen hat.

Im rauhen Jagerkleibe wie er ba gieng und ftanb, Go ftob er burch bie Saibe und bas umbuschte Land.

Nur seine schnellen Winbe geleiteten ben herrn, Der Degen ritt geschwinde, schon fah er Roln von fern:

Da wect' ein Glöcklein helle ihn aus bem blühnden Traum; Er band vor ber Capelle bas Ross an einen Baum,

Trat ein bem herrn zu banfen, und als gewandelt war, Da opfert er ben blanfen Goldgulben bem Altar.

"Freund," fprach ber Pfaffe bieber, mit Namen hilbebold, Rehmt euren Gulben wieber, man opfert hier fein Gold."

Er wähnt' es sei zum Spotte so große Gift geschehn: "Das Golbstück gab ich Gotte." — Das wollt er nicht verstehn.

Er fprach: "Cs ift zu schauen, baß ihr ein Jager seib: Dieß Megbuch, im Bertrauen, bedarf ein neues Aleid.

"So ihr ein Bilb erjaget, ein hirschlein ober Reh, Die Saut"uns nicht vertraget — nach Golb ist uns nicht web."

Bohl munberte ben Raifer ber ichlichten Rebe Ginn, Ihm ichien ber Mann ein Beifer, nachbenklich zog er bin.

Als er nun Koln erritten, ba boten großes Gut, Die fich fo lang gestritten, ihm fur ben Bischofshut.

Der Eine hundert Gulben, der Andre noch viel mehr; Er hieß fie fich gedulben: "Doch ichieft bie Gadel ber."

Da ließ er balb berufen ben Clerus und ben Rath, Bor feines Thrones Stufen ftanb mancher Canbidat.

Der Karl hub an zu sprechen: "Man gab mir Gelb und Gut, Und wollte mich bestechen um einen Bischofshut.

"Der Eine hundert Gulben, ber Andre tausend gar : Ich ließ bes Stiftes Schulben bamit bezahlen baar.

"So ift es mohl verwendet, fein Geller fam davon, Und die es mir gesendet, die haben Gottes Lohn.

"Das Bisthum frei ber Schulben gonn ich bem armen Mann, Bon bem ich einen Gulben, nur einen heut gewann.

"Den schaffet mir zur Stelle, er foll hier Bischof fein: Bei jener Balbcapelle verweilt er, holt ihn ein."

Das Pfafflein fah erstaunet was sich mit ihm begab, Der Raiser wohl gelaunet half ihm vom Pferd berab:

"Rein Wilb mocht ich erjagen, ließ Sirfc und Reh entfliehn: Dafür nun follt ihr tragen bas eble Bermelin."

R. 3.

#### 33. Der Bürgelwald.

Du Land ber Unterfranken, du hügelreiche Flur, Bie schön an Deutschlands Schranken durchströmet dich die Ruhr, Bo, nah den wälschen Zungen und wälscher Weise fern, Auch mein Geschlecht entsprungen, — dich, Land, besing ich gern! Du hegest auch die Elle und ihrer Wiesen Bunt, Bei Ouren ihre Quelle, bei Jülich ihren Mund.

In Beiler, seinem Gute, kam Karl, ber Kaiser, an, Der theur mit Frankenblute ber Sachsen Land gewann. Er übte nach bem Streite im Winterausenthalt Mit ebelm Heergeleite bie Jagb im Bürgelwalb. Und wißet, wem vor Allen ber große Kaiser hold: Dem besten ber Basallen, bem Sanger Arinold.

Ihm ward auf weiten Reisen der Tone Kunst bekannt, Ihn lehrte alte Weisen das alte Griechenland; Er rief des Friedens Kühle in jede kranke Brust Und himmlische Gefühle der Liebe und der Lust. Des frommen Helden Seele, bewegt und sorgenvoll, Genas von Leid und Fehle, wenn Arnolds Lied erscholl.

Er bankte reiche Gaben bes reichen Königs Gunft, Doch Leibenbe zu laben, verwandt' er seine Kunft; Der Bruber Glud zu mehren begludte seinen Muth, Nur frember Roth zu wehren besaß er eignes Gut. Man hörte Arnold preisen im gangen Frankenland, Den Armen, Wittwen, Maisen zu hulf und Troft gesandt.

Als in bes Hornungs Tagen bie Jagb im Walbe war, — Es sind nach treuen Sagen nun mehr, als tausend Jahr' — Da sah auch ihn man reiten als wackern Jagdgenoß; Er rührte sanst bie Saiten und scharf das Wurfgeschoß. Und täglich lud zum Wale ben frohen Jagdverein In seines Hoses Saale der herr des Hoses ein.

Doch eines Tags, ba Alle bem Male schon genaht, Und aus der Saales Halle ein schmucker Knappe trat, Dem sich aus blanker Kanne ein reiner Quell ergoß, Und über goldner Wanne des Kaisers Hand umstoß; — Da beugte tief sich nieder der Sänger Arinold: "Wenn lieb dir meine Lieder, so sei mir heute holb!"

"Bohl lieb ich beine Lieber, wohl ist mein Herz bir hold, Denn nimmer bot ich wieber in Gutern und in Gold, Was ich ber Treue banke, die du mir zugewandt; Daß meine Huld nicht wanke, das werde nun bekannt: Was das Gemüth ergegen, erfreuen mag den Sinn, Bon allen meinen Schägen nimm dir das Liebste hin."

"Nie trug ich, Herr, Verlangen nach Golb und Ebelstein, Nach Ketten ober Spangen, bewahrt in reichem Schrein; Weil du mir nun zur Bitte gewähret die Gewalt, Laß mich nach alter Sitte erwerben einen Wald: Was reitend ich befange in beines Males Ruh, Das theile meinem Sange zu ewgem Lohne zu."

Der Kaiser sprach: "Ich sehe, daß dir der Wald behagt, Worin du Hirsch und Nehe so ritterlich erjagt; Du willst in andern Tagen, weil Herrenhuld vergeht, Im eignen Walde jagen. So nimm, was du ersteht. — Man führe zu dem Ritte mein schnellstes Ross herbei, Daß die bescheidne Bitte ihm reich erfüllet sei.

Das war ein eit'les Sorgen; es stand in weitem Raum Mit Rossen sich am Morgen umstellt bes Walbes Saum. Man mag ihn kaum umschreiten vom Tage bis zur Nacht, Er wollt ihn ganz umreiten, noch eh bas Mal vollbracht. Drum hielt je ein Genoße ein Ross von Rast zu Rast, Bon Rosse schwang zu Rosse ber Sänger sich in Haft.

Bollkommen ist gelungen, was seine List ersann, Im Fluge ward umsprungen bes ganzen Walbes Bann. Bo Buchen er und Eichen dem Wege nahe fand, Beschrieb mit Schwertes Streichen er ihres Stammes Nand. — Bohl wahrte man das Lachen seit Arnolds raschem Nitt, Wenn nach den Bürgelsprachen das Lolf die Mark umschritt. —

Der Kaiser war zum Male ben Rittern nahgesellt, Als singend in bem Saale ber Sänger sich ihm stellt. Und jener spricht: "Du kehrest ja vor ber Zeit zurück, Ich fürchte, bu begehrest ein gar zu kleines Glück. Wie mäßig mag bein Birschen im eignen Barke sein! Den Rehen und ben Sirschen ist bieser Raum zu klein."

"Nicht bacht ich zu erlangen das Lob der Mäßigkeit, Was reitend ich befangen ist manche Meile weit. Berzeih, daß dir zum Truge ich eine List ersann: Ich hab umjagt im Fluge des ganzen Waldes Bann; Wo Buchen ich und Eichen dem Wege nahe fand, Beschrieb mit Schwertes Streichen ich ihres Stammes Nand."

Der Kaiser must entbehren bes Walbes Herrlichkeit, Das Königswort zu ehren, war's lieb ihm ober leib; Er zog ein Warezeichen von seiner starken Hand, Den goldnen Ring zu reichen, ber Uebertragung Pfand; Dann blickt' er prüfend wieder mit sorgevollem Sinn, Begehrend keine Lieber, auf seinen Sanger hin.

"Dein Schweigen, herr, bekundet," sprach Arnold schamerglüht, "Daß meine List verwundet bein königlich Gemüth. Bohl möcht es dich betrüben, wenn Geiz den Sanger trieb, Wenn seines Geistes Ueben nicht treu dem himmel blieb. Db ich bes Balbes Meifter burch beine Onabe bin, 3ch haue teinen Beifter ju eigenem Gewinn.

Das arme Bolf enbehret zum Brande Holz und Torf, So weit der Wald fich kehret von Zier bis Angelsdorf. Ich kann dir zwanzig zeigen der Dörfer rings umber, Das Holz sei nun ihr Eigen, so darben sie nicht mehr. Ich wagte, zu erbitten für sie der Lieder Preis, Für sie hab ich umritten des weiten Waldes Kreis."

"Du sparest," sprach ber Kaiser, "bem hof bes Holges hut, Doch wahn ich, war es weiser es blieben Wald bei Gut. Ich geb's mit hand und Munde, mit Rasen und mit Aft, Und bin zu bieser Stunde im hofe nur bein Gast. Drum schenk uns von bem Besten, ben man am Rheine zieht, Und singe beinen Gaften ein herzerquickend Lieb."

Wo er bas Lieb gesungen, ist lang ber Saal zerstört, Die Sage unverklungen ihr noch im Bolke bört. Den heilgen Arnold ehret die Gaugenoßenschaft, Bewahrend unverschret des alten Glaubens Kraft, Und Arnolds Beiler nennet den Beiler Jung und Alt, Wo man die Scheite brennet aus seinem Bürgelwald.

Bermann Muller.

# 34. Nit von Birgel.

Es kam ein spanscher Ritter zu Köln wohl an ben Rhein; Was führt er auf bem Hute? Bon Gold ein Kranzelein.

Ihm hat gelobt fein König, ein Landsherr follt er fein, Bracht er gen Spanien wieber bas golone Krangelein.

Drommeten ließ er blafen gu Roln und allerwarts : Rein Ritter wollte fommmen gu magen folden Scherg.

Da war herr Nit von Birgel, Erbmarschall Julcher Lands, Der ritt hinweg mit Gile gen Köln wohl um ben Kranz. herr Nit war tapfern Herzens: als er gen Köllen kam, Er hub wohl an zu fragen: wo liegt ber fransche Mann?

Alsbald mit ftarkem Gifer griff er das Kränzlein an, Darob ihm fehr ergrimmte ber spansche Rittersmann.

D weh Dir, Nit von Birgel, wes nahmest bu bich an? Mit mir nun muft bu fechten ums Kranglein wohlgethan.

"Was meinst bu, spanscher Ritter? Darum ich kommen bin: Mit bir ben Sper zu brechen ist meines Herzens Sinn."

Das Rampffpiel warb gesprochen, ber Tag bagu benannt, Auf einer Saibe grune, bei Duren im Julcher Land.

Als nun ber spansche Ritter auf Duren ritt baber, Des Zuges ihn gereute, bas Berg warb ihm so schwer.

Erbmarichall Nit von Birgel mit großer Nitterichar Durch Duren ritt er luftig als galt es nicht Befahr.

Drommeten ließ er blafen burch Duren luftig frei, Daß alle schauen follten, ob er ein Ritter fei.

Als auch ber spansche Ritter zu Duren inne fam, Da war er anzuschauen als ein verzagter Mann.

Bu Roffe fam ber Spanier in seinem Gisenkleib: "Des walte Gottes Mutter: ich bin bereit zum Streit."

Erbmarichall Nit von Birgel verfaumt auch feine Beit: "Des walt St. gorg ber Ritter, jum Streit bin ich bereit."

Der erste Ritt bes Spaniers war gar nicht reitenswerth: Fuhr mit ber Lanz zu nieber, erstach Herrn Nitens Pferd.

"Ei, Spanier, was war bir von meinem Ross geschehn? War ich zu hoch geseßen, zu Fuß will ich bir stehn." Ach! mein herr Nit von Birgel, lag beinen gorngen Muth, Will bir bas Rofs bezahlen: ich hab viel Gelb und Gut.

"Ei wife, fpanicher Nitter, es ift nicht um bas Rois, Ich hab noch vierundzwanzig auf meiner Streu im Schloß."

MIS nun herr Nit von Birgel bestieg ein ander Pferb, Er traf ben Spanier tapfer und fturgt' ihn auf bie Erb.

Der Spanier, ber fo übel zu Boben war gebracht, Bollt feinen Rampf mehr halten mit Julcher Rittericaft.

Die herrn zu Rathe giengen: ba wahrt ber Rath nicht lang: Man gab herrn Nit bie Chre, bem Spanier schlechten Dank.

Da banden fie dem Spanier das Aleinod von dem But, herrn Rit damit zu zieren, den Helden wohlgemuth.

herr Nit ward das gegeben, weil er das Best gethan, Den Breis im Kampf gewonnen bei Duren auf bem Plan.

Der Spanier bat bie Gerren, ihm bas nicht nachzuschreiben : Der Breis und auch bas Rrangelein follt bem von Julich bleiben.

Run hore, was ich fage und merks ein ander Mal: Ueberhebe bich nicht wieber, hoffart kommt vor bem Fall.

R. C.

# 35. Der Schwanenring.

Wie ift bem Kaiser Karl geschehen?
Soll ber in Liebesleib vergehen,
Bor bessen Wink die Erbe bebt?
Es hieß ber Tod bies Weib erblassen,
Er aber kann nicht von ihr laßen
Und will nicht, daß man sie begrabt.
Er kust bie Leiche liebestrunken,
So manchen Tag, so manche Nacht,
Mis hatte neue Lebensfunken
Sein Kus, sein Hauch ihr angefacht.

Da tritt ber Bischof vor ben Kaiser, Turpin, ein Heilger und Weiser, Und wenn der Glaube ruft, ein Held. "Laßt diesen Leichnam, Herr, begraben, Es will der Tod ein Opfer haben; Doch eures Arms bedarf die Welt." Der Kaiser spricht: "Wie irrt ihr wieder: Sie schlummert nur, euch täuscht der Schein." Dann senkt er selbst die Augenlieder Und schläft zu ihren Füßen ein.

Da spricht Turpin: Mit Zauberlisten Muß sich Swanhild die Schönkeit fristen, Den Liebesreiz, der ewig mährt."
Er forscht und späht, die ers gefunden Bas ihre Glieber hält gebunden, Daß nicht Berwesung sie versehrt: Auf goldnem Ringe glänzt, umzogen Bon räthselhafter Runenschrift, Ein Silberschwan, der durch die Wogen Mit vollem Busen treibt und schifft.

In ihrer bittern Todesstunde Barg sie den Schwanenring im Munde, Daß Karl nicht von ihr scheiden kann: Sie forgte, baß er sie vergäße, Wenn ihn ein Anderer besäße Und übte strengen Liebesbann. Doch nun der Bischof ihn erkundet Und seinem Finger angefügt, Bertraut er fest, sein herr gesundet Bom Zauberwahne, der ihn trügt.

Da fährt ber Kaiser aus bem Traume, Blickt um sich her im weiten Raume Und kehrt sich schaubernd von Swanhild: "Laßt diesen Leichnam doch begraben! Turpin, Dein Anblick soll mich laben, Du bist so gut, so lieb, so milb. 3ch will mich nimmer von bir trennen, Du meine Bonne, meine Bein; Dich foll bieß Reich Gebieter nennen, Sollft meines Throns Genoge fein."

Der Bischof benkt: Von Schwanenringen Hort ich viel frembe Wunder singen, Daß sie verwandeln, wer sie trägt: Dieß sah ich heut an dieser Lodten Und hab ich selbst den Liebesknoten Nun um des Kaisers Herz gelegt? Er wirft den Goldring in die Wogen, Da sieh, was hebt sich aus der Flut? Es kommt ein Silberschwan gezogen Und brüstet sich mit stolzem Muth.

Da fühlt der Bischof sich bezwungen, Wie von geheimem Band umschlungen, Ihm wird so wehl, ihm wird so weh: Der Kaiser kommt daher gegangen Und Schnsucht hält auch ihn besangen, Er kann nicht schloß sich bald erheben, Ein Münster, hoch und schlant und spig, Und endet spät sein Kaiserise.

Noch immer soll ber Zauber wirken Und nach der Kaiserstadt Bezirken Zieht uns geheime Macht noch heut: Die in des Waßers Wogen baden, Sind alles Ungemachs entladen, Sind wie verwandelt und erneut. Und von dem Schwane hört ich sagen, Er sei es, der dieß Bunder thut; Doch Niemand konnt ihn noch erjagen, So Biele gleiten auf der Flut.

# 36. Die Beichte.

Eine schwere Sunde begangen Hatte Karl ber Große. Man sah ihn zittern und bangen, Er sorgte, daß Gott ihn verstoße.

Er wollte fie Niemand beichten, Er wollte darin ersterben. Die Gnadenmittel reichten Nicht hin, ihm Beil zu erwerben.

Da fam ber Einfiebel St. Egibius nach Achen, Bon bem bie Blinden gur Fiebel Sangen in allen Sprachen.

Da fniete vertrauend nieder Der Kaiser vor dem Heiligen, Er hoffte beichtend sich wieder An Gottes Reich zu betheiligen.

Buerft bekannt er bie leichtern; Doch als er jest von ber schweren Gebacht bas herz zu erleichtern, Da wehrten es Strome von Bahren.

Die Zähren begannen so häufig Ihm aus ben Augen zu brechen, Sonst war ihm Reben geläufig, Jest konnt er nicht reben noch sprechen.

Er wollte Gott zu versöhnen So gern die Sunde bekennen, Doch Schluchzen ließ ihn und Stöhnen So große Unthat nicht nennen. Der Deilge sprach: "Was seh ich? Du weinst gleich einem Weibe; Bist du ber Worte nicht fahig, So nimm die Feder und ichreibe,"

St. Egibius, laß bir klagen, Ich kann nicht schreiben, nicht lesen! D war ich in jungen Tagen Bu lernen fleißger gewesen!

Da wollt ich mit Jägern und Schalfen Das Wilb zu Tobe nur hegen, Da hatt ich an Hunden und Falken Und Roffen mein einzig Ergegen.

Da wollt ich nur friegen und raufen; Das nimmt ein Ende mit Schrecken! Nun mögen die Hunde verschnaufen, Im Stall sich ruhen die Schecken."

Egibius sprach: "Es sei ferne Das eble Waidwerf zu tadeln; Was Hanschen nicht lernte, das lerne Roch Hans, es kann ihn nur abeln.

"Sonst war bie Mube geringer, Mit größerer geht es noch heute, So beichten beine brei Finger, Was ber Mund zu beichten sich scheute.

"Bum Schreiben bienen brei Finger, Drei Finger bienen jum Schwören, Richt schreiben sollten brei Finger, Bas brei Finger nicht mogen beschwören.

"Es fteht geschrieben, beileibe Sollft bu nicht unnug schwören; Biel unnuges Beschreibe, Das will sich auch nicht gehören. "Das follte wißen ein Jeber, Der Kaiser wiß es vor allen; So nimm zur Gand die Feber Und laß sie heute nicht fallen."

Er lehrt' ihn die Jeber halten, Er lehrt' ihn die Striche führen, Er lehrt' ihn die Zeichen gestalten Und die Namen, die jedem gebühren.

Er lehrt' ihn, Laute verbinden, Silben, Borter und Sage, Bie wir durch Zeilen uns winden Bu bergen bie geiftigen Schage.

Erft zeigte bie Sand sich schwierig, Rur fundig des Schwerts und ber Lanze, Doch hatte sie lernbegierig Zulegt begriffen bas Ganze.

"Run kannst bu schreiben, o Raiser, Die Kunst erlerntest bu grundlich, Doch erst versuch, es ist weiser, Noch einmal zu beichten mundlich."

Da kniete vertrauend nieder Der Kaifer vor bem Heiligen, Er hoffte beichtend fich wieder An Gottes Reich zu betheiligen.

Buerst bekannt er bie leichtern; Doch als er jest von der schweren Gebachte das herz zu erleichtern, Da wehrten ihm Ströme von Zähren.

Die Bahren begannen so häufig Ihm aus ben Augen zu brechen, Erst war ihm Reben geläufig, Jest konnt er nicht reben noch sprechen. Er wollte Gott zu verföhnen So gern bie Sunbe bekennen, Doch Schluchzen ließ ihn und Stöhnen So große Unthat nicht nennen.

Der Beilige fprach: "Aufs Reue Beinft bu gleich einem Beibe, Bu reben wehrt bie Reue, So nimm bie Feber und fchreibe."

Karl sprach: "Ich thu es gerne," Und schrieb was er begangen; Der Beilige sah von ferne Das Blatt die Zeichen empfangen.

Er schriebs mit wenigen Borten, Bat Gott, ihm Gnade zu senben. Nun ftand Egibius borten Und hielt bas Blatt in ben Sanben.

Er mocht es wenden und breben, Er fand ba nichts geschrieben: "Ist hier ein Bunder geschehen, Oder hast du Spott getrieben?"

"Nicht hab ich Spott getrieben, Es ist ein Bunder geschehen! Ich hatt es deutlich geschrieben Und nun ist nichts mehr zu sehen."

"Du schriebst, ich kann es bewähren, Und fieh, die Schrift ift verschwunden: Dir haben die reuigen Zähren Im himmel Gnabe gefunden.

"Sie haben bein herz von Sunde, Dieß Blatt von Sunde gereinigt. Indem ichs ahnend verkunde, hat neue Schrift es bescheinigt." Der Raifer fah erfreuet, Da stands mit himmlischen Zügen: "Du hast die Sunde bereuet, Gott läßt sich der Reue genügen."

R 3.

#### 37. Eginhard und Emma.

Die Fackeln find erloschen in Raiser Rarls Pallast Die Müben alle schlafen nach Tages Lust und Last, Die Stunden gehn so stille und leise fällt der Schnee, Doch leiser geht die Liebe auf leichtgehobenem Zeh.

Eginhard und Emma, liebejelig Paar! Habt ihr nun einander? nehmt der Stunden wahr! Sie lehnten Wang an Wange und flüsterten so facht Und kufsten sich unterweisen wohl in der stillen Nacht.

Da fprang sie aus ben Armen bes Geliebten auf, An bas Fenster trat sie mit behendem Lauf, Uch, sie sah mit Schrecken bammern schon ben Lag, Und baß in dem Hose Schnec gefallen lag.

Ihre schönen Augen wurden thranennaß: Kaifer Karls Tochter, Die sich so vergaß! Bin ich nicht unselig und ein Unglückstind? Geh, Guter, laß uns schwiren, eh bie Zeit verringe.

"Barum also weinen? Morgen in ber Nacht, Wenn sie alle schlafen, komm ich ja wieder sacht." — Nein geh, und nimmer wieder! Soll ich weinen nicht? Erbarme bich bes Mägbleins, ber bas Herz bricht.

"Ja, gerne will ich gehen, aber schau boch nur, Der Schnee im Hof verriethe meiner Hüße Spur." — O so laß mich Arme sterben, lieber Gott: Kaiser Karls Tochter wird aller Welt zum Spott. Belle Thranen floßen nieder in ihren Schooß, In der Dammerstunde ward ihr Schluchzen groß. Da sprang sie auf und Freude sprüht' aus den Abranen hervor. Sie sprach: Ich trage dich selber durch den Hof an bas Thor.

Auf ben schlanken Ruden nahm sie herrn Eginhard, Auf ihren schönen Suften saß er nach Reiterart: So lief sie mit garten Zehen burch ben bunnen Schnee, Erug ihn start und sprang bann gurud so leicht wie ein Reh.

Und warf alsbald fich nieder vor der himmelsmagd, Ach, mit pochendem herzen hat sie Gebete gesagt, Alle, die sie wuste, und aus dem herzen noch mehr, Daß die heilige Jungfrau ihr geschenket Kraft und Ehr.

Raifer Rarl nun aber lag wach in felber Nacht, Er bachte seines Reiches und bacht an Krieg und Schlacht; Doch wie er bann sah fallen braußen ben leichten Schnee, Dacht er: Nun, bas ist Spurschnee, zu jagen hirsch und Reh!

Er trat ans Fenster: was sah er? er sah ein Mägdelein; Drauf saß wie zu Rosse rittlings ein Nitter fein; Das Mägdlein war sein Töchterlein, der Nitter war Eginhard: Da faßte Kaiser Karl sich gar seltsam in den Bart.

In ber Morgenstunde zu Achen vor bem Schloß Ließ ber Jägermeister zäumen Zelter und Rofs Und bie Hunde fopweln, benn er bachte fich Raifer Karl beut wurde jagen luftiglich.

Im lockern Schnee scharrten bie Rosse sonder Mub, Un den Koppeln zerrten die Sund und bellten razu; Doch im Schloß die Fräulein suchten die Polz im Schrank Und die Nitter nahmen Armbrust und Volzen blank.

Nur Naifer Marl gedachte nicht ber Jägerluft. Hoben Rath zu balten gedacht er in ber Bruft. Allen seinen Helden er alsogleich besahl Zu Gericht zu sigen im hoben Naiseriaal. Und wie fie figen im Rreise jum hochernstem Gericht, Und auf bem Thron ber Kaiser, siehe, ber Kaiser spricht: Ihr meines Reiches Rathe, rathet mir ohne hehl: Eine Königstochter begieng einen schweren Fehl.

In ihre Kammer nahm sie zu Nacht einen Schreiber ein, Wer weiß, was sie gebrieset? bas aber sah man sein, Daß, als ber Morgen tagte und Schnee gefallen sag, Das Königstind ben Schreiber trug rücklings, Huckepack!

Da scholl ein helles Lachen ben Saal wohl auf und ab, Nur Kaiser Karl saß ernst da, bis man sich des begab. Er sprach: Ihr meine Käthe, wir sigen zu Gericht; Was nun verwirkt die beiden, das sagt und hehlt mirs nicht.

Und ferner sprach ber Raiser: Gebt mir zum ersten Rath, Was wohl die Königstochter verdient um folche That. Sie riethen wohl verschieden, boch alle stimmten ein, Daß in Sachen ber Minne am Besten ware: verzeihn!

Da schüttelte ber Raiser sein würdig Lockenhaupt: Erwägt, es ist die Sache wohl ernster, als ihr glaubt. Nun aber gebet alle mir zum andern Rath, Was wiederum der Schreiber verdient um solche That.

Sie riethen wohl verschieben, boch alle stimmten ein, Daß in Sachen ber Minne am Besten war: verzeihn! Nur ber Rathe Jungster, ber ward wohl bleich und roth, Nun kam an ihn bie Reihe, er sprach: Er verdient ben Tob!

"Den Tob nicht," sprach ber Kaiser, "bas ware wohl zu hart, Den Tob nicht, weil die Liebe ihn zwang, Herr Eginhard! Nein nimmermehr, es falle die Schuld auf beibe gleich, So dunkt es mich; nun redet ihr Herrn, wie dunkt es euch?"

Da priesen alle Rathe Kaifer Karls Gerechtigkeit Und seine große Milbe jest und allezeit. Dann aber fragten Manche Kaiser Karl ihren herrn, Wer die Königstochter ware, sie meinten, er sag es gern. Er sprach: Ja, wie ich sagte, sie ist eines Königs Kind, Doch jegt eines Kaisers Tochter — ich sabs, o war ich blind! Doch wer ber Mann gewesen, erkannt ich nicht so recht, Und weiß es euer einer, wohlan ihr Herrn, so sprecht.

Da sahen wohl die Rathe verwundert einander an, Doch der da saß zu unterst im Rath der jüngste Mann, Der sprach: mein Herr und Kaiser, ihr wißt und ich leugne nicht, Ich wars, nun laßet halten über mich Gericht.

Da war ein großes Staunen wohl auf ber Rathe Bank; Da gieng ein Murmeln und Raunen wohl ben Saal entlang. Dann aber fragten Manche Kaifer Karl ihren Herrn, Wer bie Kaifers Tochter ware, sie meinten, er sag es gern.

Er sprach: Ich bin ber Kaiser: wer ist an Macht so reich, Und Emma ist meine Tochter, wer ist an Schmerz mir gleich? Da beckt' er mit ben Händen, ach, sein Angesicht, Helle Thränen sloßen, er bezwang sie nicht.

Da war im Saal ein Schrecken und ein tiefer Schmerz: Alle Rathe schwiegen, und Einer schlug sich ans Herz; Er warf sich auf die Erde, er weinte bitterlich, Er bachte den Schmerz des Kaisers, er dachte nicht an sich.

Da sprach ber Kaiser strenge: Wo bliebe Zucht im Land, Wenn an bes Kaisers Tochter solches würd erkannt! Ich sage los von ihr mich, fort beibe von Hof und Haus! Sei euch der Himmel gnäbig, ich aber stoß euch aus!

Da hob sich von ber Erbe und gieng Herr Eginhard; Doch als bes Kaisers Tochter ber Spruch gemelbet warb, Da legte sie vor Schmerzen die Hand an ihre Brust: Genade Gott mir, sprach sie, ich hab es wohl gewust.

Run gieng in ihre Kammer die kummervolle Maid, Da zog sie aus wohl eilig ihr goldgewirktes Kleid, Und löst' aus ihren Haaren den Kranz von Ebelstein, Das nahm sie und verschloß es jedes in seinem Schrein. Ein graues Aleid ber Trauer zog sie bafür an Und auf ben Tisch die Schlüßel legte sie sorgsam bann, Und sprach zu sich besinnlich: That ich auch Alles ab? Bom Baterhause geht es, ach, wie vom Leben ins Grab.

Noch einmal fam fie wieber, fie hatt ein Taubeben gabm, Das aus ihrem Munbe seine Speise nahm. Sie fuste die weiße Taube, Thranen brachen ihr aus: Wir mußen beibe nun scheiben, suche bir ein ander Saus!

herr Eginhard nun aber, so wie er gieng und stand, Nahm er den Weg zum Thore und ins beschneite Land. Er muste die Spur sich treten, der Mann mit dustrem Sinn: Er gieng neben der Straße, doch wust er nicht, wohin.

Oft stand er voll Gedanken; da kam die schöne Maib Des Weges auch gegangen in ihrem grauen Aleid. Sie giengen geschiedne Stege, der Beg bazwischen lag, Sie sprachen nicht miteinander und sagten nicht guten Tag.

So pilgerten sie beibe ben Tag und auch die Nacht, Bohl übern Rhein und weiter. Wer hätte wohl gebacht, Daß das die Füße vermöchten! Ohne Speis und Trank Bilgerten sie brei Tage und drei Mondnächte lang.

Und an bem vierten Abend, es gieng ber Bind so kalt, Da saben sie ein Feuer in einem schwarzen Bald. Es saßen Walbleute in einer Felsenkluft, Die brieten gutes Wildbrat, das war zu spuren am Duft.

Mun famen bie Muben beibe und baten um Berlaub Sich ans Feuer zu setzen. Die Leute häuften Laub Und machten ihnen Lager, warm, weich und breit, Zwei besondre Betten, boch von einander nicht weit.

Sie ließen drauf fich nieder und schliefen ein gar bald; Es rauscht' über ihnen so sanft der Tannenwald. Sie schliefen bis zu Mittag: wie gönnt ihnen mein Serz Ihren tiesen Schlummer ohne Traum und Schmerz! Und boch als Emma erwachte, schien ihr Alles Traum, Wie sie hieber gefommen in biesen Walbesraum. Ach, bald mit wachen Augen ward ihr wohl wieder flar, Daß sie fern von Hause, verwaist, verstoßen war.

Auch die Waldleute waren alle fort, Bur Arbeit ausgegangen und leer war der Ort. Doch Eginhard, der schnarchte. Wie sie ihn bort' und sab Klouft' ihr bas Gerz im Busen, wie wohl ward ihr ba!

Sie seste fich zu ihm nieber, boch ließ sie ihm seine Mub, Mit Laub bie schönen Glieber bectte sie ihm zu; Dann ließ sie ihre Augen rundum spähend gehn: Da hat sie an bem Feuer etwas braten gesehn,

Und auch ben Duft gerochen, ben bas Wilbbrat gab: Wie gern für ben Geliebten schnitte sie etwas ab. Und siehe ba, ein Meßer — zwei Meßer! lagen hier, Und Brot, zwei gute Schnitte, und standen zwei Krüge Vier.

Da leuchtete bem Mäbchen gar balb flärlich ein, Zur Labung ihnen Beiden solle dieses sein. Mit raschem Sprunge sprang sie zu Herrn Eginhard, Mit süßem Ton ihn weckend und mit süßtrauter Art.

Wie der die Augen aufschlug und ihren Ton vernahm Und ihr Gesicht sah lächeln, wie wohl ihm das bekam! Sie aber kam gesprungen und bracht ihm Fleisch und Brot, Zugleich auch in der Linken sie ihm zu trinken bot.

Er trank guerft, bann af er und fie nicht minder trank, Den guten Waldleuten sagten fie vielmal Dank, Und wollten nun fie suchen, boch finden war schwer; Sie suchten immer weiter und kamen ab je mehr und mehr.

Sie kamen nun in Lande, ba war kein Schnee zu sehn, Dech an bes Berges Busse sahn sie ben Mainstrom gehn. Auch trat die Sonn aus Wolken und ichien so licht und : ana. Sie sprachen liebe Werte und waren ohne Karm. Er sprach: Dich anzureden hatt ich nicht den Muth, Weil du um mich gelitten; du aber bist so gut. Bergieb mir und vergiß mir was ich dir gethan: Du bist des Kaisers Tochter, mir ziemte nicht dir zu nahn.

Sie fprach: Willst bu mich mahnen, daß ich verstoßen bin Bon Baters Haus und Herzen? Was bleibt mir noch Gewinn? Und willst du mir nicht bleiben, da Alles mich verläßt — Hier hielt sie schluchzend inne und schlang um ihn sich fest.

Er trocknet' ihre Thranen und sah sie freundlich an, Da war Herr Eginhard wohl ein hochbeglückter Mann. Er fühlte Herz an Gerzen ihr hochwogend Blut: Gern hatt er sie gefüsset, doch hatt er nicht den Muth.

Sie sahn die Sonne sinken. Da zog er sein Schwert heraus, Und hieb vom Baum die Zweige und baute davon ein Haus; Er hieb die Aest und Zweige, sie sammelte und trug, Und sieh, ein Dach war fertig, für zweie groß genug.

Nun fahn sies an mit Freuden, boch ernster wurden fie: Sollen wir mitsammen beibe wohnen hie? Und haben boch ben Segen selbst bes Himmels nicht — Da rollten wieder Thranen über ihr schönes Gesicht.

Er aber macht aus Scheiten ein Kreuz und stellt' es hin, Da knieten vor dem Kreuze die Beiden mit frommem Sinn: Lieber Gott im Himmel, gescheh der Wille dein, Gieb uns deinen Segen und laß uns ehlich sein.

Wir haben nicht verbienet, daß du uns gnädig bist, Doch nimm uns an zu Gnaden, gieb uns zur Reue Frist. Um beines Sohnes willen, der hingab seinen Leib, Gieb beinen heiligen Segen und laß uns sein Mann und Weib.

Da schien die Sonn aus Wolken mit rothgolbnem Stral, Berklärt in selgem Glanze lagen Berg und Thal. Dann hörten sie ein Flattern, das hoch vom himmel kam, Das war eine Taube, die Sitz auf dem Kreuze nahm. Sie knieten lang, dann standen sie auf, so frohbewust, Da gab es ein Umarmen, ein Pressen Brust an Brust, Da gab es ein langes Kussen, Niemand bats gezählt: So wurde Fräulein Emma Herrn Eginhard vermählt.

Und wie fie so sich fußten, flatternt brangte fich Zwischen ihre Kusse bie Taube wunderlich. Sie wehte mit sanften Flügeln beider Wangen an Und brangte sich mit bem Schnabel zwischen Emma und ihren Mann:

Denn das war Emmas Taube, die nachgestogen kam, Die sonst aus ihrem Munde ihre Speise nahm. Wie Emma sie erkannte, vergaß sie aller Noth Und kos't ihr und gab ihr von der Waldleute Brot.

Nun fam bes Abends Dunfel; sie traten unter Dach Und ruhten bei einander im niedern Brautgemach. Sie flüsterten und füssten und schliefen ein gar bald Und füß zu ihren Träumen rauschte ber Buchenwald.

Und nun am andern Morgen, als sie so frisch erwacht, Wie lag zu Berges Füßen das Land in sonniger Bracht. Es sprang in ihren Abern neugeschaffen Blut, Ihr Herz war voller Frieden, die Welt war schön und gut.

Wie Abam einst mit Eva eintrat ins Paradies, Nicht anders schauten Beide was rings sich schauen ließ. Sie mechten gern erspähen, wo sie gebaut ihr Dach, Und siehe ba, bicht neben floß über Felsen ein Bach.

Sie folgten nun bem Waßer durchs sonnige Frühlingsgrün Und sahn in einem Grunde viel weiße Bluthen blühn, Im Balb versteckt, betreten von keines Menschen Fuß: Da boten sie dem Grunde freundlich ihren Gruß.

Sie giengen balb nach Hause, herr Eginhard rief aus: Nun muß ich mir auch schaffen gut Gerath ins haus! Zuerst aus seinem helme macht' er in Seelenruh Eine Schal und schnigte auch zwei Löffel bazu.

Und schnitt fich einen Bogen aus eines Baumes Aft Mit seinem Schwert und brehte die Senn aus starkem Bast. Dann hat er seinem Beibe: "Behut dich Gott" gesagt, "Gesegne Gott das Baidwerf und gebe mir gute Jagd."

Er gieng am fühlen Bache bergab und thalentlang, Da sah er, wie am Baßer ein junges hirschlein sprang. Rasch spannt' er seinen Bogen mit aller seiner Kraft, Er schoß — bas hirschlein stürzte, burchbohrt von bes Pfeiles Schaft.

Froh mit der schweren Beute bergauf an Baches Rand Zu seinem Weibe lief er, die er sigend fand Eine Hirschluh melkend in den Helm: die Kuh Mit den frommen Augen sah ihr selber zu.

So lebten nun die Beiben nach schönem Waldesbrauch: Wie sehr muß ich sie neiden, wie gerne that ichs auch! Nun laßt uns aber schauen nach Kaiser Karl zuruck; Dem war wohl entstohen seiner Tage Glanz und Glück.

Trub war sein Blick, sein Gang schwer, die Krone druckt' ihn sast: Bas sonst ihm Lust gewährte, war ihm alles Last. Der Becher, den er leerte, mundete ihm nicht, Er that nichts recht aus Freude, er that es nur aus Pflicht.

Co lebt' er funf Jahre, bas war lange Zeit: Um Tisch und in bem Hause fehlt' ihm seine Maid. Er sprach: Ich habe Kummer und sie hat Leid und Noth; Bergebens war mein Suchen, ach, sie ist wohl schon tobt.

Und selbst bas frohe Jagen, bas sonst war seine Lust, Erlabte nicht wie ehemals Kaiser Karls Brust. Er ließ die Hunde jagen, weithin burch ben Tann, Er selbst gieng trub und einsam, der kaiserliche Mann.

So hatt er auch verloren sich einst im Obenwald, Er ließ ins Moos sich nieder, Schlaf beschlich ihn balb. Da träumt' ihm, Räuber kämen und nähmen ihm sein Schwert, Und als er da erwachte, fand er sich unbewehrt. Da fah er wohl ein Wunder, nicht Rauber waren ba, Ein fleines blondes Knabchen war Alles was er fah. Das Knablein trug ein Rödlein von Belzwerf bunt und werth, Und hielt in fleinen Sandchen bes Kaifers großes Schwert.

Da sprach ber Kaiser lachend: Ei da, du kleiner Fant, Bo will das Schwert mit dir hin? gieb mirs in meine Hand. Das Knäblein sprach: Ich gebs nicht, ist dir auch nicht Noth, Unsre Hirsch und Nehe willst du stechen todt.

Da sprach ber Kaiser lachend: "Du sprichft in einem Ton, Du kleiner Waldgeselle, als warst du Königs Sohn." Das Knäblein sprach: Und willst du, Mann, nicht hören mir, So geb' ich gleich zur Mutter, wart, ich sag es ihr!

Der Raiser sprach: "Ja ruse beine Mutter her, Sag ihr, ich war ber Kaiser und hatt ihrer Begehr." Da sprach bas kleine Knäblein, sein Besinnen war nicht groß: Mutter kann nicht kommen, sie hat bas Kind auf dem Schooß.

Der Kaiser sprach mit Lachen: "So muß ich mich bemuhn!" Das Knäblein mit dem Schwerte lief voran durch das Grün. Er lief und rief zur Mutter: Mutter, nimm das Schwert, Der Mann will mirs nehmen, dem hat es zugehört.

Da fah ber Raifer sigen ein wunderherrlich Beib, Mit langen goldnen Haaren, von Antlig schon und Leib: Eine Königin bes Walbes! voll stiller Mutterlust Saugte sie ein Kindlein an ihrer blubenden Brust.

Voll Scham ben schönen Busen bebeckte sie sofort, Sie sah den Fremden und hörte nicht auf des Knaben Wort. Den Mann von ernster Hoheit mit greisem Bart und Haar, Sie glaubt' ihn wohl zu kennen und wuste nicht, wer es war.

Er sprach: Gott gruß bich, Tochter — so sprach er, weil sie jung Und schön war — kannst du reichen mir einen kuhlen Trunk? Sie lief behend hinunter, wo die Quelle sprang Und schöpft' und kam und reicht' ihm: er trank und sagt' ihr Dank. Sie sprach: Ihr must auch egen, ihr könnet so nicht fort, Denn weithin in ber Runbe trefft ihr nicht Stadt, nicht Ort. Nun sest euch hier ins Ruhle, gleich bin ich wieder ba. Mit Staunen sich ber Kaiser die schmucke hutte besah.

Sie war aus glatten Stämmen gefügt mit Kunft und Fleiß, Geziert mit weißer Rinbe und mit geschältem Reis, Und wohl mit grünem Moofe gepolstert und verwahrt, Und hiengen hirschgeweihe umher nach Jägerart.

Da kam zurud vom Jagen Herr Eginhard nach Haus, Er bracht auf seinen Schultern ein gutes Wild zum Schmaus, Und Fisch in einem Nege, die legt' er auf den Tisch, Und schaute drein so munter, so fröhlich und so frisch.

Doch wie er sah ben Fremben hat Staunen ihn erfaßt: "Willtommen, herzwilltommen, ihr seib mein erster Gast." Er schüttelt' ihm die Rechte und schlug ihm in die Hand. Daß es Kaiser Karl war, hat er nicht erkannt.

"Nun Beib, bring uns zu eben, benn es ist Mittagszeit, Ich hab gejagt im Balbe und ber Frembe kommt von weit." Doch Emma stand und lauschte, und lehnt' an die Band ihr Ohr. Ihr kam des Fremden Stimme so lieb und traulich vor:

Ihr schlug bas herz im Busen, gleich wie vor Lust und Schmerz, Längstentschwundne Bilder stürmten an ihr herz. Dann muste sie zum Feuer, sie wendete ben Spieß, Am Dufte schon der Braten sich ringsum spuren ließ.

Den bampfend heißen Braten trug sie unters Dach, Die Schüßel mit den Beeren trug ihr das Knäblein nach. Nun seyten sich die dreie gesellig um den Tisch: Da gab es süße Früchte und schmackhaft Fleisch und Fisch.

Und Emma schnitt das Wildprät kunstrecht wie sichs gehört, So wie es einst der Later zu Achen sie gelehrt. Er schaute zu und freute sich über jeden Schnitt — Doch plöglich eine Thräne Kaiser Karl entglitt. Und Alles, wie ers liebte, auf Blattern, Beeren roth — Wie fie nun freundlich bittend fein Lieblingsstud ihm bot: Da rief er: Emma! Tochter! — es wantten Fleisch und Fisch, Wie fie sich wild umarmten — die Aepfel rollten vom Tisch.

D Bater, lieber Bater! D Emma, sußes Kind! Gesegnet biese Stunde, ba ich bich endlich find! Was hab ich bich gesuchet — und bas ist Eginhard! Ich bins, sprach er von ferne aus seinem braunen Bart.

Da bot ber Raiser wieber bie Sand ihm traulich hin, Der legte brein die seine mit ehrerbietgem Sinn. Doch Emma sprang von bannen, und kam so froh gerannt, Den Säugling auf bem Arme, ben Knaben an ber Hand.

Der Knab in seinem Fäusichen trug noch bas große Schwert; Er sprach: Ich soll birs bringen, hat Mutter mich gelehrt. Der Kaiser sprach: Behalt es, bis du groß worden bist, Dann führ es mir zu Ehren! Und hat ihn viel gefüst.

Da schollen Hörnerklänge lustig burch ben Wald, Laut und immer lauter, nahe kam es balb. Naiser Karls Gefolge suchte seinen Herrn: Jubelstimmen schollen, sie saben ihn schon von fern.

Der Kaiser sprach: Da sehet, ich that den besten Fang: Dieß hier ist meine Tochter, ich suchte sie jahrelang. Da beugten sich die Nitter, tief neigten alle sich, Doch Emma sah so freundlich und stand so königlich.

Der Kaiser sprach: Bescheibet bie Ross und Wagen her Und bringet Bein zur Stelle, hier sind die Krüge leer. Run Kinder, ja das lob ich, ihr habt ein schönes Haus; Doch über unsrer Freude ist kalt geworben ber Schmaus.

Run giengen fie zu Tische, für alle war genug, Die Ritter in bem Grase füllten manchen Krug, Sie tafelten im Grünen beim hellen Sonnenschein, Die Rachtigallen sangen, die Becher klangen barein. Doch als ber Kaiser mahnte zum Aufbruch aus bem Balb, Da weinte Emma Thränen: Willst bu von uns so balb? "Nicht ich von euch, ihr mußet ja mit mir auf mein Schloß, Nun ruftet, macht euch fertig, es geht sogleich zu Noss!"

Sie kleibete die Kinder in warme Pelzden fein, Und packte viel zusammen, nur nicht bas Haus mit ein. Sie ließ die zahmen hirsche aus ihrer Hurd heraus: "Lebt wohl, ich muß nun scheiden, leb wohl du Walbeshaus."

Sie kamen nun zum Grunde im tiefen Wald versteckt, Da standen alle Bäume mit Aepfeln reich bedeckt: "Seht meinen Obstgarten!" sprach Emma hoch zu Ross, "Wer wird den Segen pflücken? Ich zieh auf des Baters Schloß!"

Und weiter an dem Waßer zogen sie ins Thal, Da wandt im Abendglanze sich Emma noch einmal: "Leb wohl, o du Bald, nun lebe mir wohl, zu selge Statt!" Nach diesem Wort der Obenwald und der Ort den Namen hat.

Sie lebten nun mitsammen zu Achen in bem Schloß, herr Eginhard am Sofe ber Ehren viel genoß; Er folgte seinem Kaiser in großer Thaten Lauf, Erft half er sie vollbringen und schrieb hernach sie auf.

Und als sie musten sterben, hat man sie beigesett Zu Seligenstadt im Kloster, da ruhen sie noch jest, Beibe bei einander: und wer mir das nicht glaubt, Der kann die Steine lesen, die ruhen ob ihrem Haupt.

D. &. Gruppe.

#### 38. Klein Noland.

Frau Bertha faß in ber Felsenkluft, Sie klagt' ihr bittres Looß, Klein Roland spielt' in freier Luft, Des Klage war nicht groß.

"D König Karl, mein Bruber hehr! D baß ich floh von bir! Um Liebe ließ ich Pracht und Ehr, Nun gurnft bu schrecklich mir.

"D Milon! mein Gemahl so suß Die Flut verschlang mir bich. Die ich um Liebe Alles ließ, Nun läßt bie Liebe mich.

Klein Roland, du mein theures Kind! Nun Chr und Liebe mir'! Klein Roland, komm herein geschwind! Mein Trost kommt all von dir.

Klein Roland, geh zur Stadt hinab, Zu bitten um Speis und Trank, Und wer dir giebt eine kleine Gab, Dem wünsche Gottes Dank."

Der König Karl zur Tafel saß Im goldnen Rittersaal. Die Diener liefen ohn Unterlaß Mit Schüßel und Bocal.

Bon Floten, Saitenspiel, Gesang Bard jedes herz erfreut, Doch reichte nicht der helle Klang Zu Berthas Einsamkeit. Und draußen in des Hofes Kreiß, Da saßen der Bettler viel, Die labten sich an Trank und Speis Mehr als am Saitenspiel.

Der König schaut in ihr Gebräng Bohl burch bie offne Thür, Da brückt sich burch bie bichte Meng Ein feiner Knab herfür.

Des Anaben Aleib ift wunderbar, Bierfarb zusammengestückt; Doch weilt er nicht bei der Bettlerschar, Herauf zum Saal er blickt.

Herein zum Saal klein Roland tritt, Als wärs fein eigen Haus. Er hebt eine Schüßel von Tisches Witt Und trägt sie stumm hinaus.

Der König benkt: "was muß ich sehn?" Das ist ein sonbrer Brauch." Doch weil ers ruhig läßt geschehn, So laßens die Andern auch.

Es stund nur an eine kleine Weil, Klein Roland kehrt in den Saal. Er tritt zum König hin mit Eil Und faßt seinen Goldpocal.

"Heiba! halt an, du keder Wicht!" Der König ruft es laut. Klein Roland läßt den Becher nicht, Zum König auf er schaut.

Der König erst gar sinster sah, Doch lachen must er balb: "Du trittst in die goldne Halle da Wie in den grünen Wald. Du nimmst bie Schufel von Königs Tisch Wie man Neufel bricht vom Baum; Du holst wie aus bem Brunnen frisch Meines rothen Beines Schaum."

"Die Baurin schöpft aus bem Brunnen frisch, Die bricht die Neufel vom Baum; Meiner Mutter ziemt Wildprat und Fisch, Ihr rothen Beines Schaum."

"Jft beine Mutter so eble Dam, Wie du berühmst, mein Kind, So hat sie wohl ein Schloß lustsam Und stattlich Hofgesind?

"Sag an! wer ist benn ihr Truchseß? Sag an! wer ist ihr Schenk." "Meine rechte Hand ist ihr Truchseß, Meine linke, die ist ihr Schenk."

"Sag an! wer find die Bächter treu?"
"Mein Augen blau allftund."
"Sag an! wer ist ihr Sänger frei?"
"Der ist mein rother Mund."

"Die Dam hat wadtre Diener, traun! Doch liebt fie fonbre Livret, Bie Regenbogen anzuschaun, Mit Karben mancherlei."

"Ich hab bezwungen ber Knaben acht Bon jedem Biertel ber Stadt, Die haben mir als Zins gebrachl Bierfältig Tuch zur Wat."

Die Dame hat, nach meinem Sinn, Den besten Diener ber Belt. Sie ist wohl Bettlerkönigin, Die offne Tafel halt. "So eble Dame barf nicht fern Bon meinem Hofe sein. Bohlauf, drei Damen! auf! drei Herrn! Kührt fie zu mir herein!"

Rlein Roland tragt ben Becher flink hinaus zum Prunkgemach; Drei Damen, auf bes Königs Wint, Drei Ritter folgen nach.

Es stund nur an eine kleine Weil, Der König schaut in die Fern, Da kehren schon zurück mit Gil Die Damen und die Herrn.

Der König ruft mit einemmal: "Hilf Simmel! seh ich recht? Ich hab verspottet im offnen Saal Mein eigenes Geschlecht.

"Hilf himmel! Schwester Bertha, bleich, Im grauen Bilgergewand! hilf himmel! in meinem Prunksaal reich Den Bettelstab in ber hand."

Frau Bertha fällt zu Füßen ihm, Das bleiche Frauenbild. Da regt sich plöglich der alte Grimm, Er blickt sie an so wild.

Frau Bertha senkt die Augen schnell, Kein Wort zu reden sich traut. Klein Koland hebt die Augen hell, Den Oehm begrüßt er laut.

Da spricht ber König in milbem Ton, "Steh auf, du Schwester mein! Um diesen beinen lieben Sohn Soll dir verziehen sein." Frau Bertha bebt fich freudenvoll: "Lieb Bruder mein! wohlan! Klein Roland dir vergelten foll, Was bu mir Guts gethan.

"Soll werden seinem König gleich, Ein hohes Helbenbild; Soll führen die Farb von manchem Neich In seinem Banner und Schild.

"Soll greifen in manches Königs Tiich Mit feiner freien hand, Soll bringen zu Beil und Ehre frisch Sein feufgend Mutterland.

Ubland.

# 39. Roland Schildträger.

Der König Karl faß einft zu Tisch Bu Achen mit ben Fürsten,
Man stellte Wildbrat auf und Fisch
Und ließ auch keinen burften.
Biel Goldgeschirr von klarem Schein,
Manch rothen, grunen Evelstein
Sah man im Saale leuchten.

Da sprach herr Karl, der starte Held: "Bas soll der eitle Schimmer? Das beste Kleinod in der Welt, Das sehlet uns noch immer. Dieß Kleinod, bell wie Sonnenichein, Sin Riese trägts im Schilde sein, Tief im Arbennerwalbe." Graf Richard, Erzbischof Turpie, Herr Heimon, Naims von Baiern, Milon von Anglant, Graf Garin, Die wollten da nicht feiern.
Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pferd Zu reiten nach dem Riesen.

Jung Roland, Sohn bes Milon, sprach: "Lieb Vater! hört, ich bitte! Bermeint ihr mich zu jung und schwach, Daß ich mit Riesen stritte, Doch bin ich nicht zu winzig mehr Euch nachzutragen euern Sper Sammt euerm guten Schilbe."

Die sechs Genoßen ritten balb Bereint nach ben Arbennen, Doch als sie kamen in ben Walb, Da thäten sie sich trennen. Roland ritt hinterm Bater her; Wie wohl ihm war, bes Helben Sper, Des Helben Schilb zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die fühnen Degen, Doch fanden sie den Riesen nicht In Felsen und Gehegen. Zur Mittagsstund am vierten Tag Der Herzog Milon schlafen lag In einer Eiche Schatten.

Roland fah in ber Ferne balb Ein Bligen und ein Leuchten, Davon die Stralen in dem Wald Die Hirsch und Reh aufscheuchten: Er sah, es kam von einem Schild, Den trug ein Niese groß und wild, Bom Berge niedersteigend. Roland gedacht im Gerzen sein:
"Was ist das für ein Schrecken!
Soll ich den lieben Bater mein
Im besten Schlaf erwecken?
Es wachet ja sein gutes Pferd,
Es wacht sein Sper, sein Schild und Schwert,
Es wacht Roland, der junge."

Roland bas Schwert zur Seite band, herrn Milons startes Baffen, Die Lanze nahm er in die hand Und that den Schild aufraffen. herrn Milons Ross bestieg er bann Und ritt ganz sachte durch den Tann, Den Bater nicht zu wecken.

Und als er kam zur Felsenwand, Da sprach der Rief mit Lachen: Bas will boch dieser kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ihn schier der Sper, Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf zum Streit! Dich reut bein langes Necken, Hab ich die Tartsche lang und breit, Kann sle mich beser becken; Ein kleiner Mann, ein großes Pferd, Ein kurzer Arm, ein langes Schwert, Muß eins bem andern helfen."

Der Riese mit der Stange schlug, Auslangend, in die Weite, Jung Koland schwenkte schnell genug Sein Ross noch auf die Sette. Die Lanz er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurücke. Jung Roland nahm in großer Saft Das Schwert in beibe Ganbe, Der Riese nach dem seinen faßt, Er war zu unbehende; Mit flinkem Siebe schlug Roland Ihm unterm Schild die linke Jand, Daß hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand der Muth dahin, Wie ihm der Schild entrisen, Das Kleinod, das ihm Kraft verliehn, Must er mit Schmerzen missen.
Iwar lief er gleich dem Schilde nach, Doch Roland in das Knie ihn stach, Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei ben Haaren griff, Hieb ihm das Haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief Ins tiefe Thal hinunter, Und aus des Todten Schild hernach Roland das lichte Kleinod brach Und freute sich am Glanze.

Dann barg ers unterm Kleibe gut Und gieng zu einem Quelle, Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zurücke ritt der junge Roland, Dahin, wo er den Bater fand, Noch schlafend bei der Eiche.

Er legt' sich an des Baters Seit, Bom Schlafe selbst bezwungen, Bis in der kühlen Abendzeit Herr Milon aufgesprungen: "Bach auf, wach auf, mein Sohn Roland! Nimm Schild und Lanze schnell zur Hant, Daß wir den Riesen suchen!" Sie steigen auf unt eilten fehr, Zu schweisen in der Wilbe, Roland ritt hinterm Bater her Mit bessen Sper und Schilbe. Sie kamen bald zu jener Stätt, Wo Roland jüngst gestritten batt: Der Riese lag im Blute.

Reland faum seinen Augen glaubt', Mls nicht mehr war zu schauen Die linke Hand, bazu bas Haupt, So er ihm abgehauen, Nicht mehr bes Riesen Schwert und Sper, Auch nicht sein Schild und Karnisch mehr, Nur Rumpf und blutge Glieder.

Mison befah ben großen Rumpf: "Bas ist bas für 'ne Leiche? Man siebt noch am zerhaunen Stumpf, Bie mächtig war die Eiche. Das ist der Niese, frag ich mehr? Berichtafen hab ich Sieg und Ehr, Drum muß ich ewig trauern."

Bu Achen wor bem Schloße stund Der König Karl gar bange: "Sind meine Helben wohl gesund, Sie weilen allzulange. Doch sich ich rocht, auf Königswort! So reitet Herzog heimon bort Des Riesen haupt am Spere."

Herr Heimon ritt in trübem Muth, Und mit gesenktem Spieße Vegt' er das Saupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kepf im wilden Hag, Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Numpf am Boden." Balb auch ber Erzbischof Turpin Den Riesenhanbschuh brachte, Die ungefüge Hand noch brin, Er zog sie aus und lachte: Das ist ein schön Reliquienstück, Ich bring es aus dem Wald zurück, Fand es schon zugehauen."

Der Herzog Naims von Baierland Kam mit des Riesen Stange: Schaut an, was ich im Walde fand! Ein Waffen, stark und lange. Wohl schwiz ich von dem schweren Druck, Hei! bairisch Bier, ein guter Schluck, Sollt mir ganz köstlich munden!

Graf Richard kam zu Fuß baher, Gieng neben seinem Pferbe, Der trug bes Riesen schwere Wehr, Den Harnisch sammt bem Schwerte: "Wer suchen will im wilben Tann, Manch Waffenstück noch finden kann, Ift mir zu viel gewesen."

Der Graf Garin that ferne schon Den Schilb bes Riesen schwingen. "Der hat den Schild, des ist die Kron, Der wird das Kleinod bringen!" "Den Schild hab ich, ihr lieben herrn! Das Kleinod hätt ich gar zu gern, Doch das ist ausgebrochen."

Julegt that man Herrn Milon sehn, Der nach bem Schloße lenkte, Er ließ das Rösslein langsam gehn, Das Haupt er traurig senkte.
Roland gieng hinterm Bater her Und trug ihm seinen starken Sper Zusammt dem festen Schilde.

Doch wie fie tamen vor bas Schloft Und zu ben herrn geritten, Macht' er von Vatere Schilde los Den Zierat in ber Mitten; Das Riefenkleinob fest' er ein, Das gab so wunderbaren Schein Als wie bie liebe Sonne.

Und als nun diese helle Glut Im Schilbe Milons brannte, Da rief ber König frohgemuth: "Heil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen Haupt und hand, Das Kleinod ihm entrißen."

Herr Milon hatte sich gewandt,
Sah staunend all die Helle:
"Moland! sag an, du junger Fant!
Wer gab dir das, Geselle?"
"Um Gott, Herr Bater, Jürnt mir nicht,
Daß ich erschlug den groben Wicht,
Derweil Ihr eben schliefet!"

mb fanh

## 40. Kaifer Karls Beimkehr.

Im fernen Ungarlande mit seiner Heeresmacht Brach Kaiser Karl die Bande der alten Leidennacht; Er rief das Bolk zur Taufe und zu dem ewgen Reich, Es ward der rohe Jause von seiner Predigt weich.

Auch galt fein langes Wählen, wo Kaiser Karl erschien, Man weiß noch zu erzählen manch Märlein über ihn: Er trug in allen Tagen ein scharrenloses Schwert Um waidlich brein zu schlagen, so oft man sein begehrt! Nun war zu jenen Beiten sein eigen Reich in Noth, Es kam zu seinen Leuten die Kunde, Karl sei todt; Behn Jahre flohn vorüber, Frau hilbegard ward bang, Ihr Blick ward täglich trüber, die Zeit schien ihr zu lang.

Das war ein Nauben, Morben, ein furchtbar Regiment! Es zogen wilde Horben straflos durch bas Geland; Da gieng ber Nath in Gile zur Kaiserburg hinan: "Frau Kaiserin, ohne Weile mahlt einen andern Mann!"

Das sah auf seinem Throne ber liebe Gerrgott an, Daß seines Dieners Krone ein Andrer sollte han; Er hielt ben Karl gar werthe, weil er ihm biente treu, Die Beiben fromm bekehrte, voll ftater, heilger Scheu.

Drum wählt' er aus ben Scharen ber Engel einen aus, Der muste eiligst fahren zu Kaiser Karl hinaus: "Mach bich, bu Gelb! von hinnen, es schleicht baheim Berrath, Drei Tage noch — gewinnen must bu bis ba bie Stabt!"

Da stand ein Mann im Seere bas stärkste Ross ihm ab, Das trug ihn samt der Wehre wohl in die Stadt zu Raab, Es that am andern Morgen zum zweitenmal den Lauf Und bracht ihn wohlgeborgen gen Baßau nun hinauf.

hier tauschts ber helb am Abend fur ein schon Fullen aus, Das trug ihn lustig trabend ben britten Tag nach haus! Fürwahr! bas war ein Jagen! bei hundert funfzehn Rast, Die ritt in breien Tagen ber gottgesandte Gast.

Bu Achen giengs gar heiter, ba giengs gar luftig ber, Es bachte keiner weiter bes alten Raisers mehr! Der zog indes zur Stunde bei einem Wirthe ein, Rahm sich von Allem Runde, gieng bann ins Kammerlein;

Ließ einen Bachter kommen, ben hat er ins Gebing Auf diese Racht genommen für seinen goldnen Ring; Des Lohnes der sich freute, indes der Kaiser schlief, Und als beim Frühgeläute er ihn vom Schlummer rief, Da sprang er auf behende, that an ein reich Gewand Und band bas Schwert zur Lende, und gab dem Wirth die Hand: Es machte, wars gewesen bei Tag, wohl Mancher Halt, So stattlich war sein Wesen, so herrlich die Gestalt!

Am Durgthor eingetroffen fand er es mohl vermahrt: "Nur brunter burchgeschloffen, hier ifts bie beste Art! Gr gieng zum Dome leise und faß in aller Fruh Im Stuhl, nach alter Beise bas Schwert bar übers Knie!

Wie ihn ber Messner schaute, ben allgewaltgen Mann, Entfloh er, und vertraute bem Bischof 's eilig an; Der hieß zwo Kerzen brennen, trat vor mit bem Geleit — Da gabs ein froh Erkennen, ein Jubeln allerweit!

Er warb vom Bolk getragen zur Kaiserin ins Schloß: Die fühlt ein Bangen, Zagen und ihre Furcht ist groß. "Dein Bräutigam ist kommen!" Karl freudig zu ihr spricht, "Drum sei der Furcht entnommen, Gott läßt die Seinen nicht!" F. W. Rogge.

## 41. Meifter Tancho.

Bu Achen burch die Gaßen, ba tonte luftger Braus; Lon Mann und Weib verlaßen stand ode jedes Haus, Mit seinem Hofgelage kam selber Karl zur Schau: Es war an diesem Tage vollbracht des Domes Bau.

"Gott wird mit Wohlgefallen," begann ber Kaifer laut, "Bewohnen diese Hallen, die wir ihm aufgebaut. Für unsrer steißgen Hände vielsähriges Bemühn Wird reichen Segens Spende im Gotteshaus uns bluhn.

"Doch fehlt ber Mund, ber helle, ber uns zu kommen heißt, Benn sich ber Gnabe Quelle im Beiligthum erweist. Mit ihrem frohen Schallen fehlt noch bie Glocke hier: Drum bringet von St. Gallen Tancho ben Meister mir." Der Meister ward gerufen und Karl gab ihm zur Stund Gebiegner Silberstufen drei tausend schwere Kfund, Und Kupfererz und Eisen hieß er ihm zahlen aus Und ließ zur Arbeit weisen ihm ein gelegen Haus.

Ans Werk gab unverbroßen ber Kunstler sich alsbann, Doch seine Thur verschloßen hielt er vor Jedermann; Nicht baß die Störung serne, ihm lag Betrug im Sinn: Das Silber hatt er gerne vertauscht mit schlechtem Zinn.

Und als bahin brei Wochen, da war bas Werk vollbracht, Die Form ward abgebrochen: "Ha, wie die Glocke lacht! Seht nur die hellen Vilber, die Sprüche Zeil an Zeil, Im Sonnenglanz die Schilber! dem hohen Meister Heil!"

So sticht bem Kunstler Kranze bas Bolt mit blindem Sinn Und merket nicht, es glanze ein falfcher Glanz barin. Man zieht zur Glockenstufe die Glock und fugt sie ein, Da grußt mit neuem Ruse bas frohe Bolk barein.

Und Karl tritt aus ber Menge zuerst zu lauten vor, Er rührt die Glocenstrange, kein Laut dringt in sein Ohr: "Nicht liegts an meiner Starke, die regte Größres schier, Es liegt wohl an dem Werke: ben Meister rufet mir!"

Und Tancho tritt inmitten, im Auge grimme Glut, Er geht mit schwanken Schritten, er reißt am Seil mit Buth. Ein Prasseln und ein Toben bröhnt burch die Balken bann: Der Klöpfel fällt von oben und trifft ben falschen Mann.

Wie sie ihn stürzen sehen, und sehn bes Blutes Lauf, Da staunt das Bolk, da gehen ihm erst die Augen auf: Es schweiget wie vernichtet; der alte Kaiser spricht: "Bo Gott, der Herr, gerichtet, da reden Menschen nicht." Wolfgang Müller.

## 42. Die Schule der Stuber.

"In folchem Staat, ihr Herrn vom Nath, Mit Seibe, Golb und Bändern? Bohl ziemt der Glanz zu Spiel und Tanz, Zum Reihen oder Ländern; Zu ernsten Dingen ziemt er nicht, Drum halt ich heute kein Gericht, Auf laßt und fröhlich jagen!"

Das hifthorn schallt im grünen Wald, An Seilen bellt die Meute, Dem Freudenschall erjauchzen all Die flinken Jägersleute. Der Kaiser weist sie manchen Pfab, Wo sich viel Wilds verborgen hat: Nur zu durch Dick und Dünne!

Ihm folgen gern die schmuden Herrn, Bie ließen fle sich mahnen? Doch mancher Dorn nimmt sie aufs Korn Und zerrt an ihren Fahnen. Biel bunte Flitter flattern fort Ein Läppchen hier, ein Läppchen dort, Sie müßen Wolle laßen.

Im schlichten Rock hat manchen Bock Der Kaiser abgefangen. Sie trafen nie, stäts blieben sie Un einem Dornbusch hangen. Der Kaiser lacht: "Uch wie zerfest! Ihr wurdet heute selbst gehest; Ein andermal seid klüger!"

#### 43. Der Stuhl in Achen.

In bem hohen Dom zu Uchen, welcher jetzt auf beutschem Grund Wieder stehet, wo begraben Kaiser Rarls Gebeine ruhn,

In bem hohen Dom zu Achen ift gestellt ber heilge Stuhl, Wo ber Kaifer Karl ber Große felbst im Leben einst geruht.

Mis man nach bem Tob bes Kaifers zu ben Seilgen ihn erhub, Kanb bafelbst man im Gewölbe figen ihn auf jenem Stuhl.

Da faß er, als ob er lebte, angethan, im völlgen Schmud; In ber rechten Sand bes Raifers lag bas Evangelienbuch.

Alle bort gefronten Kaifer, bis auf Franz ben Zweiten nur, haben bort seitbem gesegen auf bes großen Ahnherrn Stuhl.

Alle bort gefronten Kaifer haben abgelegt ben Schwur, Alle bis auf Franz ben Zweiten, auf bies Evangelienbuch.

Unter Frang bes Zweiten Scepter fam bes beutschen Reichs Berluft, Und ber Raiferbom von Achen warb verfest auf fremben Grund.

Aus ber Sand gab Frang ber Zweite selbst ben beutschen Raiferschmuck, Und fein beutscher Raifer sollte figen mehr auf jenem Stuhl.

Als der Kaiser der Franzosen Achens hohen Dom besucht, Hatt er auf den Stuhl des großen Karls sich dort zu segen Furcht.

Doch bas erste Beib bes Corfen warb versucht von Uebermuth; Seste bort im Dom von Achen sich auf Karls bes Großen Stuhl.

Aber Karls bes Großen Schatte stieg zuletzt aus seiner Gruft; Ober ists sein Geift gewesen, ber vom himmel nieberfuhr?

Welcher ben Franzosenkaiser mit bem breiten Schwerte schlug, Und ben Kaiserstuhl von Achen wieder bracht auf beutschen Grund. Sige, Rarol, beutscher Raifer, wieber nun auf beinem Stuhl, Angethan mit vollgem Schmude, mit bem Evangelienbuch!

Beige fo bich unfern Augen, zeig auch einen Raifer uns, Der bir felbst in beine Sande balb ablege feinen Schwur!

## 44. Der Apfelschnit.

Berr Lubewig zu Achen fein lang bei Tifche faß, Er war ein frommer Raifer, ber auch gern Aepfel ag.

Da ftanden feine Sohne vor ihm auf eine Beit, Er bacht: ich will erproben, wie ihr gehorfam feib.

Er rief bem erstgebornen: "Romm, ich befehle bir, Thu auf ben Mund, empfange ben Apfelschnig von mir."

Da rief Bipin ber lange: "Gerr Bater, feib ihr flug? Rann felbft mir Aepfel ichalen, bin mahrlich groß genug."

Da rief er feinem zweiten: "So öffne bu ben Munb Und nimm aus meinen Sanben ben Schnit in beinen Schlund."

Da fniete Ludwig nieber vor feines Baters Sig: "Bie ihr befehlt, mein Bater" und nahm ben Apfelichnig.

Da sprach ber fromme Raifer : "Ein Königreich ift bein, Das weite Land ber Franken, bas foll bein Erbe fein."

Und zu bem britten sprach er, er war Lothar genannt: "Den Apfelschnig empfange, mein Sohn, aus meiner Sanb."

Der kniete willig nieber vor feines Baters Sig: "Dir wird bie Raifertrone mit biefem Apfelichnig."

213 bas Pipin erhörte, ba war er auch nicht faul, Gar willig kniet' er nieber und sperrte weit bas Maul.

Der Kaifer fprach: "Mit nichten, haft bich zu lang verweilt, Für bich ift nichts mehr übrig, mein Apfel ift vertheilt."

Darnach ist aufgekommen ein Sprichwort weit und breit, Seit Lubewig bem Frommen : Sperr auf gu rechter Zeit.

R. C

# 45. Klagelied Kaifer Otto III.

D Erbe, nimm ben Müben, ben Lebensmuben auf, Der hier im fernen Suben beschließt ben Bilgerlauf! Schon steh ich an der Grenze, die Leib und Seele theilt, Und meine zwanzig Lenze sind rasch bahin geeilt.

Boll unerfüllter Träume, verwaist, in Gram versenkt, Entfallen mir die Zäume, die dieses Neich gelenkt. Ein Andrer mag es zügeln mit Händen, minder schlaff, Bon diesen sieben Hügeln bis an des Nordens Haff.

Doch selbst im Seelenreiche harrt meiner noch die Schmach, Es folgt der blassen Leiche begangner Frevel nach; Bergebens mit Gebeten beschwör ich diesen Bann Und mir entgegen treten Crescentius und Johann!

Doch nein: die Stolzen beugte mein reuemüthig Flehn; Ihn welcher mich erzeugte, ihn werd ich wiedersehn! Nach welchem ich als Knabe so oft vergebens frug: An seinem frühen Grabe hab ich geweint genug.

Des beutschen Volks Berather umwandeln Gottes Thron: Mir winkt der Aeltervater mit seinem großen Sohn. Und mährend, voll von Milbe, die frommen Hande legt Mir auf das Haupt Mathilbe, steht Heinrich tief bewegt. Run fühl ich erft, wie eitel bes Gluds Geschenke find, Wiewohl ich auf bem Scheitel schon Kronen trug als Kind! Was je mir schien gewichtig zerstiebt wie ein Atom! D Welt! bu bist so nichtig, bu bist so kom!

D Rom, wo meine Bluthen verwelft wie burres Laub, Dir ziemt es nicht zu huten ben faiferlichen Staub. Die mir bie Treue brachen, zerbrachen mein Gebein: Beim großen Rarl zu Achen will ich bestattet sein.

Die echten Balmen weben nur bort um fein Banier: Ich hab ihn liegen feben in feiner Kaiferzier. Bas burfte mich verführen zu öffnen feinen Sarg? Den Lorber anzurühren, ber feine Schläfe barg?

D Freunde, laßt bas Alagen, mir aber gebt Entsat Und macht bem Leichenwagen mit euern Waffen Plag! Bebeckt bas Grab mit Rosen, bas ich so früh gewann Und legt ben thatenlosen zum thatenreichsten Mann.

Platen.

## 46. Der Kirchenbau in Achen.

In Achen ward vor grauer Zeit Ein Kirchenbau voll Eifer angefangen. Der Hammer und die Axt erklangen Sechs Monden lang in selkner Thätigkeit; Doch leiber war der frommen Christenheit, Die dieses Werk betrieb, das Geld nun ausgegangen. Es stockte schnell der Baugewerke Lohn, So schnell auch ihre Lust zu hämmern und zu hauen; Die Menschen hatten nicht so viel Religion, Ein Gotteshaus auf Conto zu erbauen.

Nur halb vollenbet stand es da Und glich schon sinkenben Ruinen. In seinen Mauerrigen sah Man Steinmoos, Gras und Eppich grünen. Schon suchten hier bie Rauglein einen Blat, Wo fie gemächlich hausen wollten, Und täglich schwagte ba ber Spat, Bo Priefter heilge Neben halten sollten.

Die Bauherrn sannen Kreuz und Quer Und liesen hin und liesen her, Umsonst. Es wollte sich kein reicher Mann entschließen Ein rundes Summchen vorzuschießen. Bei Sammlungen von Haus zu Haus Fiel auch die Ernte durftig aus; Statt der gehofften goldnen Füchse Fand man nur Kupfer in der Buchse.

Nach brob empfangenem Bericht Berzog ber Magistrat miskmuthig das Gesicht, Und blickte nach der Tempelmauer Mit tief bekümmertem Gemüth, Gleich, einem Later, der voll Trauer Sein Lieblingskind verderben sieht.

In' bieser ängstlichen Minute Erschien ein fremder, seiner Mann, Der etwas stolz im Ton und Blick begann: "Bondies! Man sagt, euch sei nicht wohl zu Muthe. Hen! wenns am Geld nur fehlt, so tröstet euch, ihr Herrn! Mir zollen Gold= und Silberminen: Ich kann und will baher euch gern Mit einer Tonne Goldes bienen."

Wie eine Säulenreihe saß
Der staunenbe Senat und maß
Mit großen Augen still-den Fremben auf und nieder.
Der Bürgermeister fand zuerst die Sprache wieder.
"Ber seid ihr, edler Herr, der, uns ganz unbekannt,
Bon Tonnen Goldes spricht, als wärens kahle Bohnen?
Nennt euern Namen, euern Stand!
Wie? Ober seid ihr gar aus höhern Regionen
Zu unsver Rettung hergesandt?"

"Ich habe nicht bie Ehre, bort zu wohnen. Mit Fragen: wer und was ich sei? Ditt ich mich überhaupt großgünstig zu verschonen. Genug, ich habe Geld wie Seu!" — So pralend zog der Fremdling eine Kage Boll Gold hervor, und sprach dann fort: "Dieß Beutelchen erfüllt zum zehnten Theil mein Wort; Den Rest schaff ich sogleich zu Plaze, Und all der Bettel ist und bleibt Guch rein geschentt, wenn ihr das Seelchen mir verschreibt, Das einst zuerst durchs Thor des neuen Tempels schreitet, Wenn man zu diesem Weihfest läutet."

Als wie durch Erberschütterung Emporgeschleubert von den Stühlen, So suhren jest mit einem raschen Sprung Die Senatoren auf und rannten, stürzten, sielen Ins fernste Winkelchen auf einen Klumpen hin, Und nisteten so eng darin, Wie scheue Lämmer, sich zusammen, Wenn um sie her des himmels Blize flammen. Nur Einer, der noch nicht sich selbst so ganz verlor, Bersammelte den Rest von seinen Sinnen, Bog aus dem Menschenknäul den Kopf mit Müh hervor Und ächzte: "Hebe dich, du böser Geist, von hinnen!"

Wer aber sich nicht hob, war Meister Urian. Er spottete: Was ihr euch boch gebehrbet! Ist benn mein Gelberwerbungsplan So übel, daß ihr brob zu schwachen Kindern werdet? Ich duße bloß beim Handel ein, nicht ihr! Mit Hunderttausenden brauch ich nicht weit zu lausen Um Schocke Seelchen zu erkausen; Bon euch verlang ich nur ein einziges dafür. Was macht ihr nun so lange Federlesens? Man sieht euch an, daß ihr nur Derrscherlinge seid! Zum Besten des gemeinen Wesens, (Das oft auch bloß den schönen Namen leiht) Wär mancher Fürst wohl stracks bereit, Gin ganzes Geer zur Schlachtbank hinzuführen: Und ihr, ihr wollt beshalb nicht einen Mann verlieren? Pfui, schämet euch, hochweise Herrn, So abgeschmackt, so bürgerlich zu benken! Und glaubet ihr etwa den Kern Bon euerm Bölklein zu verschenken, Wenn ihr mir ein Persönchen gönnt, Das auf den ersten Ruf der Glock ins Bethaus rennt? O nein, da fehlt ihr stark; denn wahrlich in der Regel Sind Gleissner immersort die frühsten Kirchenvögel."

Indem der Listige so sprach, Ermannten sich die Rathsherrn nach und nach Und raunten sich ins Ohr: "Was hilft uns unser Sträuben? Der grimme Löwe fletscht nun einmal seinen Zahn. Fürwahr, wenn wir nicht unterschreiben, So packt er uns wohl selber an: Drum stopfe lieber ihm das Maul ein Unterthan!"

Raum war hierauf ber Blutcontract vollzogen, Da kam burch Wand und Fenster in den Saal Ein Schwarm von Beuteln angestogen. Und Urian, der sich dießmal, Gesitteter als sonst, ganz ohne Stank empfahl, Rief an der Thur: "Zählt nach! ich hab euch nicht betrogen."

Das Gold der Hölle ward getreulich angewandt,
Das Haus des Hinmels zu erbauen.
Als es jedoch in voller Schönheit stand,
Besiel die ganze Stadt beim Anblick Furcht und Grauen,
Denn es gelobten zwar, als Urian verschwand,
Die Rathsherrn sich mit Mund und Hand,
Den Borfall Niemand zu vertrauen;
Doch Einer plauderte zu Haus,
Sein Weibchen machte bald ein Stadtgespräch daraus,
Und nun erscholl der Schwur von allen Seiten,
Den Tempel nimmer zu beschreiten.
Der bange Rath besprach sich mit der Clerisei,
Und sie ließ auch die Glapenköpse hangen.

Auf einmal rief ein Mondy: "Mir fallt ein Ausweg bei! Beut ward ber Bolf lebendig eingefangen, Der nah am Beichbild unfrer Stadt Bisher herum gewüthet hat. Best Diefen Morber unfrer Schafe Bu feiner wohlverbienten Strafe Dem Teufel in ben Alammenfdlund! Bwar wird bem argen Sollenhund Dieß Frubftud eben nicht belieben; Dech ift es Schuldigfeit, bag er es willig nimmt. 3hr habt ein Seelchen ihm verichrieben. Allein von wem? ift nicht bestimmt."

Das Pfaffenplanchen fand Behagen. Und ber Senat beschloß ben fuhnen Streich zu magen. Da nun bas Fest ber Tempelweih erschien, Gebot er, ftrade ben Bolf ans Sauptthor hingutragen, Und als Die Gloden jest begannen anzuschlagen, Des Rafiche Fallthur aufzugiehn. Das Raubthier fuhr mit Betterschnelle Ins obe Rirchenhaus binein, Und grimmig fah auf feiner Lauerstelle Berr Urian fich biefes Opfer weihn; Doch rauschend, wie ein Sturm, warf er fich hintenbrein, Und ichlug voll Buth, weil man ihn hintergangen, Das Thor von Erg fo gu, baß feine Flugel fprangen. Bis heute läßt man biefen Spalt Bon allen Reifenben begaffen, Und triumphiert, bag eines Bfaffen Berichmintheit mehr als Teufelstunfte galt. Damit auch ber Beweis nicht fehle, Bird an bem Rirchenthor ber Bolf in Erz gezeigt, Rebit feiner emiglich verlornen armen Seele, Die einem Tannengapfen gleicht.

Langbein.

#### 47. Der Schmidt von Achen.

Biel lieber Meister höret, wir kommen aus dem Nath: Ihr follt uns Eisen schmieden für die Thore der Stadt. Der Grobschmidt, kaum aufblickend, sprach und schmiedete fort: "Es waren sonst zu grob euch meine hämmer und Wort"."

Sie sprachen: Funfzig Stangen sind uns eiligst noth, Und hundert starke Klammern: Graf Wilhelm der broht, Graf Wilhelm, der nicht aufschiebt, droht uns Ueberfall, Drum gilt es, zu verfesten die Thor und Kforten all.

Nun lieber Meister eilt euch, daß wir sie morgen han. "Hm," sprach der Schmidt, und fachte ein höllisch Feuer an. Sie sprachen: Aber tüchtig! Er warf die Eisen hinein, In seinen Bart hinbrummend: Ein Grobschmidt machts nicht fein.

Graf Wilhelm nun von Jülich ber war gar rachevoll, Und was er sagt, das hält er. Er trug ben Achnern Groll, Und früh bei grauer Dämmerung brach er herein zum Thor Bis auf den Markt von Achen: ihr Achner seht euch vor!

Mit seinen fühnen Mannen und rechts und links ein Sohn, Wie dunkt er sich so sicher und blickt den Achnern Hohn. Als ob er war sein eigen auf dem Markt er thut: Graf Wilhelm von Jülich, du trägst zu hohen Muth!

Ja hut bich vor ben Achnern! Sie reißen Dacher ein Und schleubern auf die Seinen Balken und Stein. Sie wollen rings die Straßen sperren und ben Plat Berrammen und verdammen: kein Entkommen hats.

Die Achner riefen freudig: Den Bogel hatten wir! Nun laßt ihn nicht entwischen, laßt ihm nicht Thor noch Thur. Wir wollen ihn aushungern, dann wird er wohl noch zahm, Wir machen ihn wohl kirre, schon ist er flügellahm. Graf Wilhelm rief: Nun Sohne, auf brecht mit mir hervor! Just wenn ber Staub am bickften, mir nach zum Jacobsthor! Er sah die Mauer stürzen und brach burch Schutt sich Bahn: Nun sehet zu, ihr Achner, wie ihr ihn möget fahn!

Er war die Gaß hinunter im panzerschweren Lauf Mit seinen beiden Sohnen. Das Bolk schrie: Halt ihn auf! Nun noch vorbet am Aloster — nun ist er bald hinaus, Hinaus zum Jacobsthore — schon ist er am letzen Haus.

Im Haus, da wohnt der Grobschmibt, da glüht und dampft der Schlot. Der hort des Bolfes Rufen: haltauf und schlagt sie todt! Da trat er aus der Schmiede, im selben Dreitact fort Schlug er die drei zusammen und sagte nicht ein Wort.

Mit bem Bosselle weiter pocht er aufs Gisen gut Im Tact mit ben Gesellen, bavon stob lichte Glut. Nun kam bas Bolk zu gaffen und sah die Leichen an, Und Giner fragte ben Andern: Wer hat bas gethan?

Der Schmidt sprach: "Immer ruftig, Gesellen, seib zur That, Daß ich mein Wort kann halten den Herren aus dem Rath." Du braver Meister Grobschmidt! Doch wie ist er genannt? Das war der Schmidt von Achen, mehr ist mir nicht bekannt.

D. F. Gruppe.

## 48. Der Graf von Habsburg.

3u Achen in seiner Kaiserpracht,
Im alterthümlichen Saale,
Saß Kaiser Rubolfs heilige Macht
Beim festlichen Krönungsmale.
Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins,
Es schenkte der Böhme des perlenden Weins,
Und alle die Wähler, die sieben,
We der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,
Die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte ben hohen Balcon
Das Bolf in freudgem Gedränge,
Laut mischte sich in der Posaunen Ton
Das jauchzende Rusen der Menge.
Denn geendigt nach langem verderblichen Streit
War die kaiserlose, die schreckliche Zeit,
Und ein Richter war wieder auf Erden.
Richt blind mehr waltet der eiserne Sper,
Richt fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr,
Des Mächtigen Beute zu werden.

Und ber Kaiser ergreift den goldnen Pocal,
Und spricht mit zufriedenen Blicken:
"Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mal,
Wein königlich Herz zu entzücken;
Doch den Sänger vermiss ich, den Bringer der Lust,
Der mit süßem Klang mir bewege die Brust
Und mit göttlich erhabenen Lehren.
So hab ichs gehalten von Jugend an,
Und was ich als Kitter gepstegt und gethan,
Kicht will ichs als Kaiser entbehren."

Und sieh! in der Kürsten umgebenden Kreiß Trat der Sänger im langen Talare, Ihm glänzte die Locke silberweiß, Gebleicht von der Külle der Jahre: "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth An seinem herrlichsten Feste?"

"Nicht gebieten werb ich bem Sänger," spricht Der Gerrscher mit lächelnbem Munde, "Er steht in des größeren Herren Pflicht, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüften der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust, Wie der Quell aus verborgenen Tiefen, So des Sängers Lied aus dem Innern schallt Und wecket der dunkeln Gesühle Gewalt, Die im Herzen wunderbar schliefen."

Und ber Sanger rasch in die Saiten fällt,
Und beginnt sie mächtig zu schlagen:
Nufs Waidwerf hinaus ritt ein ebler Held,
Den flüchtigen Gemsbood zu jagen.
Ihm folgte ber Knapp mit bem Jägergeschoß,
Und als er auf seinem stattlichen Ross
In eine Au kommt geritten,
Ein Glöcklein hört er erklingen fern,
Ein Priester wars mit dem Leib des Herrn,
Boran kam ber Messner geschritten.

Und der Graf zur Erde sich neiget hin, Das haupt mit Demuth entblößet, Zu verehren mit gläubigem Christensinn Bas alle Menschen erlöset. Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld, Bon des Gießbachs reißenden Fluten geschwellt, Das hemmte ber Wanberer Tritte: Und beiseit legt jener das Sacrament, Bon den Füßen zieht er die Schuhe behend, Damit er das Bächlein durchschritte.

"Bas schaffst bu?" rebet ber Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. "Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann, Der nach der Himmelskost schmachtet. Und da ich mich nahe des Baches Steg, Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg Im Strubel der Wellen gerißen. Doch daß dem Lechzenden werde sein Heil, So will ich das Bäßerlein jest in Gil Durchwaten mit nackenden Küßen."

Da sest ihn ber Graf auf sein ritterlich Pferb, Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der Andre die Reise vollführet; Und am nächsten Worgen mit bankendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Ross zurück Bescheiden am Zügel geführet.

"Nicht wolle bas Gott," rief mit Demuthsssinn Der Graf, "baß zum Streiten und Jagen Das Ross ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen!
Und magst dus nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleib es gewidmet dem göttlichen Dienst, Denn ich hab es dem ja gegeben, Bon dem ich Ehre und trdisches Gut Zu Lehne trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben."

"So mög euch Gott, ber allmächtige Hort, Der bas Flehen ber Schwachen erhöret, Zu Ehren euch bringen hier und dort, So wie ihr jest ihn geehret. Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland, Guch blühen sechs liebliche Töchter. So mögen sie", rief er begeistert aus, "Sechs Kronen euch bringen in euer Haus Und glänzen die spätsten Geschlechter!"

Und mit sinnendem Haupt saß der Kaiser da, Als bacht er vergangener Zeiten, Jest da er dem Sanger ins Auge sah, Da ergreift ihn der Worte Bedeuten. Die Züge des Priesters erkennt er schnell Und verbirgt der Thränen stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und alles blickte den Kaiser an, Und erkannte den Grasen, der das gethan, Und verehrte das göttliche Walten.

Chiller.

## 49. Die goldenen Gier.

Das Scepter und bie Krone zu Achen feierlich Maximilian bem Sohne gab Kaifer Friederich.

Da burfte Niemand burften, man schenkte tapfer ein, Das Bolt und sieben Fürsten ertranten schier im Bein.

Nach altem Königsrechte begieng man jeben Brauch, Des Königs Kammerknechte, die hulbigten ihm auch.

Bu seiner Krönungsseier, was brachten sie ihm bar? Einen Korb voll goldner Gier, ein reich Geschenk furmahr.

Da rief zu ben Trabanten ber Gelb Maximilian : "Die mir bie Gier sanbten, bie greift und haltet an!

"Was haben wir begangen, wir arme Jubenschaft, Daß man uns nimmt gefangen und halt in strenger Gaft? —

"So wißt ihr nicht weswegen? Es ift boch leicht erklart: Die folche Gier legen, die find wohl hutenswerth."

R. S.

## 50. St. Jörg am Himmelsthor.

Ginft machten bie Frangofen, Kindsköpfe wie fie find, Mit ihren rothen Gofen Im himmel großen Bind.

Im Zuge stand St. Peter, Es faust' ihm gleich im Ohr; Doch schrie er drum nicht Zeter Sogleich am Himmelsthor.

Er stand am andern Morgen Doch auf mit einem Fluß Und durfte nicht beforgen Borerst den Thorbeschluß.

Da ward St. Jörg ber Ritter An seiner Statt ernannt: Im Himmel schien kein britter In Sprachen so gewandt.

"Dem sei bas Amt befohlen: Der alte Kriegsmann wird Sich keinen Schnupfen holen," So sprach ber Himmelswirth. "Rein Schnupfen foll mich franken," Sprach Jörg, "und ftund ich bloß; Doch hab ich Ein Bebenken, Das ist sehr schwer und groß:

"Es ist schon recht, die Sprachen In aller Bölfer Mund Bon Babylon bis Achen Bersteh ich aus bem Grund.

"Doch bie bahinter wohnen Auf langem Bergeszug, Das Rothwelfch ber Wallonen, Daraus werd ich nicht klug." —

"O bas hat nichts zu sagen," Rief Betrus lachend aus, "Man wird bich hier nicht plagen Mit solcher Töne Graus:

"Den Bölfern jeber Zone Hab ich schon aufgeklinkt, Doch kam noch kein Wallone Bors himmelsthor gehinkt.

"Nimm nur getroft ben Schlüßel, Schließ auf und wieber zu, Bon Malmedy bis Brußel Läßt bich bas Bolf in Ruh."

Da wahrt' am Himmelssaale St. Jörg bie Thure lang, Und nie ein Luderwale That seinen Ohren Zwang.

## 51. Die Schlacht bei Julpich.

Chlodewig ber Frankenkönig sah in Zulpichs heißer Schlacht, Daß die Allemannen fiegten burch ber Bolkszahl Uebermacht.

Plöglich aus bes Kampfs Gebränge hebt er sich auf stolzem Ross Und man sah ihn herrlich ragen vor ben Eveln, vor dem Tross.

Beibe Arme, beibe Ganbe halt er hoch empor gum Schwur, Ruft mit feiner Gifenftimme, bag es burch bie Reihen fubr :

"Gott ber Christen, Gott am Kreuze, Gott ben mein Gemahl verehrt, So du bist ein Gott ber Schlachten, ber im Schrecken niederfährt,

"hilf mir biefes Bolf bezwingen, gieb ben Sieg in meine Sand, Daß ber Franken Macht erkennen muß bes Rheins, bes Neckars Strand:

"Sieh, so will ich an bich glauben, Kirchen und Capellen baun Und die ebeln Franken lehren keinem Gott als dir vertraun."

Sprach es, und aus Wolken leuchtenb brach ber Sonne voller Stral, Frischer Muth belebt bie Herzen, fullt bes schwachen Häufleins Zahl.

Chlodwig felbst ergriff bas Banner, trug es in ber Feinde Reihn, Und bie Franken siegesmuthig sturgen jauchzend hinterbrein.

Schred ergriff ber Feinbe Rotten, feige wenden fie und fliehn, All ihr Kriegsruhm ift erloschen, ihre Macht und Freiheit hin.

Konig Chlodwig ließ fich taufen und fein ebles Bolt zugleich Und ob allen beutschen Stammen machtig ward ber Franken Reich.

Benn fie einst ben Gott verlagen, ber bei Bulpich Sieg verlieh, Ift ben Allemannen wieber Macht gegeben über fie.

R. 3.

## 52. St. Lufthildis.

Lufthilbe war schon, Lufthilbe war rein, Lufthilbe bas Mädchen vom Berge: Auch sloß ihr ber Faben so gleich und fein Als hülfen ihr heimlich bie Zwerge. Und was sie erspinnen mocht und erweben Das freute sie, Wittwen und Waisen zu geben.

Da kam ber Karl, ber Kaiser, vom Schloß, Das Wild um ben Lomberg zu birschen. Und als er vom Ross nach bem flüchtigen schoß, Ihn traf das Gehörne bes hirschen. Da begann ihm das Blut, das theure, zu quillen: Das mochten ihm alle die Aerzte nicht stillen.

Die Jäger weinten, sie sahen mit Leib Den frommen Kaiser verbluten: "Lufthilben beruft, Lufthilbe die Maib Und banket bas Leben ber Guten. Nie sind wir trostlos von ihr geschieden: Schon ihr Blick, ihr Wort giebt himmlischen Frieden."

Dem glaubte ber Raifer, ihm zugeführt Lufthilben sah man zur Stunde. Und wie mit der Spindel die Magd ihn berührt, Gleich schließt sich vernarbend die Wunde. Der Raiser sprach: "Wie soll ich dir lohnen Den Zauber? er muß in der Spindel dir wohnen.

"Sie rühmen, daß du ber Armut giebst Was die segnende Spindel gewonnen. So ist dir wohl oft, die Bohlthun liebst, Bu früh die Habe zerronnen. Drum will ich zu steuern dir nicht vergeßen: Die Spindel soll dir die Gabe bemeßen:

"Mir winkt ber Schlummer, das nuge du Mit der Spindel die Erde zu rigen, Und was du umfurchtest in meiner Ruh, Das sollst du zu eigen besitzen. Der Wald und der Acker, er soll dir gehören; Ich lege mich schlafen und will dich nicht stören."

Da saß zu Ross Lufthilbis und ließ Die Spindel hinter sich schleifen. Sie zwang den Gaul, den die Ferse stieß, Ihr weitesten Raum zu umgreisen. So groß war der Wald, den die Spindel umpflügte, Daß er wohl städtischem Weichbild genügte.

Da gab ihr ber Kaiser zum Klosterbau Den Berg mit Wälbern und Wiesen. Da wohnte die hohe, die herrliche Frau Bom Bolke verehrt und gepriesen. In Lüftelberg, das die Spindel errungen, Wird heute der Heiligen Lob noch gesungen.

R. O.

#### 53. Die Siebenschläfer.

Mis Probe Bonnifder Mundart.

Et wore brei Sivveschlöfer, De schleefe sivve Johr.

We be sivve Johr herömm senn, Do waach ben Enen op,

Onn rihv fich ens be Ogen Onn fahb: "Et brollt enen Ohs." Onn als ha bat gesaat hatt, Stred ha fich wibber hin,

Onn schleef met ba zwei anbre Dbe Neues sivve Johr.

We be fivve Johr herom fenn, Do waach ben Andern op,

Onn rihv fich ens be Ogen Onn fabb: "Et wor en Rob."

Onn als ha bat gesaat hatt, Stred ha sich widder hin

Onn schleef met ba zwei andre Alt widder sivve Johr.

We be fivve Johr herom fenn Do waach ben bretten op,

Onn rihv fich ens be Ogen Onn fahb: "Bat Ohs, wat Rob?

"Loht Enen edersch schlofe, Wer kutt jo net berzo."

Dat woren be Sivveschlöfer; Ich glöv, fe schlofe noch.

R. O.

#### 53. Der Teufel und der Wind.

Bu Bonn vor ben Jesuiten beständig weht ber Wind; Ihr forscht, woher bas ruhre? ben Grund weiß jedes Kind.

Und fragt ihr eins, fo spricht es und fich nicht lang befinnt: Es gieng einmal fpazieren ber Teufel mit bem Wind.

Und wo vor ben Jesuiten die Strafe Raum gewinnt, Begann ber Feind gu fprechen gu seinem Freund, bem Wind:

"Bas der Jesuiten Bolfchen im Kloster wohl beginnt: Du weist, daß sie hier wohnen und mir befreundet sind.

Willst bu ein Beilchen warten, mein lieber Bruber Winb, So geh ich ihnen bieten einen guten Tag geschwind."

Bor ber Jesuitenkirche blieb harrend stehn ber Wind: Ein trat zur Alosterpforte ber Teufel falschgefinnt.

Da fah er seine Freude! er gudte schier fich blind: "Gar wohl gefällt mir Alles, was man hier treibt und spinnt."

Mit Freudensprüngen fuhr er in sie hinein geschwind Und ließ da draußen harren seinen lieben Freund, den Wind.

Der harrt und harrt, wie manches Jahrhundert auch verrinnt, Und wird er ungeduldig, so heult er nicht gelind.

Noch ftats vor ben Jesuiten bes Teufels harrt ber Wind, Db langst mit seinem Freunde fie ausgewandert find.

Sie kehren nimmer wieber, was mancher auch erfinnt: Doch weit ist in der Runde berühmt ber bonniche Wind.

#### 54. Bonn als Bern.

Ans "Eden Ausfahrt."
(Amelungenlied I, 410-422.)

#### Bie Frau Seeburg herrn Ed ruftete.

Du winkst mir, Sage, wieber, o Lust! ich folge gern Bohin bu mich auch führest, und war es noch so fern. Sie sprach aus goldnem Munde: Du bist mir hold, ich weiß, Und giengs in eine Bufte auf beiner Göttin Geheiß.

Das will bir heute lohnen bie Herrin beiner Wahl: Sie will am Rheine wohnen, in bein geliebtes Thal, Dein trautes, dich begleiten, wo dir die Rebe blutt Und an den sieben Bergen die Sonne scheidend verglüht.

Das Land hieß Agrippen in grauer Bäterzeit, Am Riederrheine herrschten die Obinge weit: Die Namen sind verschollen und Niemand schier bewust; Doch Köln ihre Hauptstadt nennt man noch heute mit Lust.

Da saßen brei Bruder in einem Königssaal Und sprachen viel von Kuhnheit, voll Bundern ohne Zahl. Das war ber schnelle Fasolt und ber wilbe Ebenroth. herr Ede hieß ber jungste: ber brachte Manchen in Noth.

Sie sprachen: fühner ware Riemand sicherlich In allen Erbenreichen als von Bern Herr Dieterich: Der habe viel ber Bunber vollbracht mit seiner Hand; So war auch Riemand weiser als ber alte hilbebrand.

herr Cd vernahms nicht gerne. Er sprach: "Ich bulb es nicht, Daß man bem Bogt von Berne so viel zu Lobe spricht Und meiner gar geschweiget: nun hat man boch geschn Wie Manchen ich geneiget: wie ist den Leuten geschehn?

7\*

"Es mag mich wohl verbrießen heut und immerbar, Soll ich bes nicht genießen; die Welt ist blind fürwahr. Thut Einer stäts das Beste, das kommt ihm nicht zu gut, Sie loben andre Gäste: das ist ein thörichter Muth.

"Sie lügen auf ben Haufen: wer hat bem giebt man mehr. Kam Einer jest gelaufen von ben wilden Preußen her, Ja kam er auch gekrochen, so würde Dieterich Gelobt und nichts gesprochen von mir, das ist ärgerlich.

"Büst ich nur wo ich fände den Recken ausersehn, Bars an der Belt Ende, so wollt ich ihn bestehn. Er hat mein Lob gestohlen, des ist mein Herz betrübt: Ich will es wieder holen, wenn er die Tugend nicht übt,

"Um bie sie so ihn preisen, und ist es wie man fagt, So verlohnt sich wohl die Reise zu dem Degen unverzagt. Wer kann mir nun vermelben, wie weit es ist nach Bern? Ich will zu dem helben, und war es boppelt so fern."

Da sprach ber schnelle Fasolt: "Es ist zur hälfte Wind, Glaubt mir ich bin ein Kenner, was man singt von Dietmars Kind. Das Märchen von bem Wundrer, der gerne Jungfraun aß, Gin Thor hat es erfunden, und niemals, wähn ich, geschahs.

"Frau Salbe hieß bie Jungfrau, die er von ihm befreit, So fingen fie, nun gebe die immer ihm Geleit: Das hat sich nicht erwiesen in jenem Kampf mit Grein Und hilben, den Riesen: er war mit hilbrand allein."

Da wibersprach bem Bruber ber wilbe Ebenroth: "Bohl war mit ihnen Salbe: fie lägen beibe tobt Bon bem Riesenpaare, wenn sie nicht heil verlieh: Den Berner zu bestehen, das rath ich Ecke bir nie.

"Unüberwindlich ist er, das hat sich oft bewährt, Wenn der Flammenobem ihm aus dem Munde fährt. Du hast wohl keine Kunde noch von des Feuers Macht: Er brächte dich zum Sieden: drum nimm dich weislich in Acht." Doch Fasolt sprach, ber schnelle: "Es braucht aber Zeit, Und lange muß man schüren, bis Dietrich Flammen speit. Zwar nicht beim ersten Siebe stürzt der Eiche Wucht, Oft muß man zweimal schütteln, eh niederfällt die reife Frucht;

"Doch Schütteln half noch Rutteln, als Wittich mit ihm focht: Er konnt ihn nicht erzurnen, es hatt ein naßer Docht Bohl eher Feuer gefangen. Er schlug ihn doch so wund Und nicht ein bleicher Funke fuhr ihm jemals aus bem Mund."

Herr Ed fprach: "Laßt gewähren, es füllt einmal ber Helb Mit seines Namens Ehre allein die halbe Welt; Bon Mir ist keine Rebe, man weiß nicht wer ich bin: Drum, wenn ich ihn besiege, das ist gewisser Gewinn.

"Ich zähl erst zwanzig Jahre und schlug wohl hundert Mann Mit tiesen Wunden nieder: wer aber denkt daran? Wär Einer mir erlegen dafür, von dem man weiß, Ein hochberühmter Degen, so hätt ich dauernden Preis.

Die Schwachen zu besiegen, bas ist vergebner Morb, Abler fängt nicht Fliegen, so mahnt ein altes Wort. Erschlüg ich biesen Recken, so tont' es laut genug: Seht her, ba kommt Herr Ecke, ber ben Bogt von Bern erschlug."

Nun faßen in bem Saale, wo bieß Gespräch geschah, Drei schone Königinnen ben ebeln helben nah. Da sprach bie Erste brunter, bie Seeburg war genannt: "D weh, wo ist ber Berner, ben man ruhmt in allem Land?

"Soll ich ben helb nicht schauen, wie Goban mein vergißt! Den man in beutschen Gauen nun für ben höchsten mißt. Ihr habt so lang geworben um meiner Minne Sold: Der mir ben Degen brächte, bem war ich inniglich hold.

"Wilft du ihn, Eck, bestehen, willtommen seist bu hier; Mit meinen beiden Ohren vernahm ich das von dir. Nun bin ich hergegangen, dich freundlich zu empfahn: Und bripgst du ihn gefangen, du haft mir Liebes gethan." Er sprach: "Ich habs geschworen, so muß es auch geschehn. Ich will ihn freundlich bitten, mit mir hieher zu gehn Zu Lieb euch Königinnen: ist er des unbereit, Ich bring ihn wider Willen, so du mir lohnst, schöne Maid."

"Ich will bir gerne lohnen," so sprach bas Mägbelein, "Und will bir Handgelb geben, bas soll bie Rustung sein, Um bie du schier so lange wie um mich selber freist, Damit bu wohlbehutet im Kampf mit Dietrichen seist.

"Die Waffen zu erwerben hat manche Fahrt gethan Bor seinem frühen Sterben mein Bater Drussan. Nun ist dir, Geld, auf einmal das Alles zugedacht, Was er zu Land und Waßer mühsam zusammengebracht.

"Nimm hier zuerst ben Banzer, er ist von hartem Stahl, Nur selten siehst du schimmern ein rothgoldnes Mal. Ihn und die Banzerhosen hat hier im Frankenland Ein guter Schmied geschaffen, der alte Mime genannt,

"Den Siegfried nach bem Drachen erschlug noch schier ein Kind. Er war in Königswinter mit der Königin Sieglind (herr Siegmund war gefallen) damals unser Gast. Der Schmied sprach: Beger läg er den Hundingen so zur Last,

"Die seinen Bater schlugen, als ihm immerbar In ben sieben Bergen, wo seine Schmiebe war. Er sandt ihn Kohlen brennen zum Drachen in ben Walb, Daß ihn sein Bruber töbte, was er selbst im Tob entgalt.

"Mein Bater brauf erbaute bie Beste Drachenstein, Die hoch vom Drachenfelsen herabschaut in den Rhein. Du weist, daß wir da wohnen: so bring uns Dieterich Dahin, daß wir es lohnen, meine Schwestern oder ich.

"Du magst fie selber wählen, die bir zumeist gefällt. Begern harnisch findest du nicht in aller Welt: Er ist dem Panzer Siegfrieds in allen Studen gleich; Sie waren Otniten bestimmt, dem herrn im Oftenreich. "Gs ift taiserliche Gabe, helb, bie bu empfangst: Die sollst du von mir haben, daß du ihn lebend fangst." Er sprach: Ich laß ihn leben, wenn mir der Degen gut Sein Schwert will übergeben; boch ich zweiste, daß ers thut."

"Hei! sollt ich ihn erschauen!" sprach die Königin, "Ich will es dir vertrauen, das wär mir Hochgewinn. Ich laß ihn aus dem Herzen vielleicht wenn ich ihn sah; Jest denk ich sein mit Schmerzen, ich weiß nicht, wie mir geschah."

"Er kann sich nicht verbergen," so sprach herr Eck, "vor mir In Walbern noch in Bergen, bu siehst ihn nächstens hier. Nur ber Tob alleine scheibet biesen Krieg." Da sprach die Königstochter: "So gebe Goban dir Sieg."

Da begann zu Gen ein fahrenber Mann: "Bes willst bu bich erkeden? bas ift nicht wohlgethan. Glaube mir bie Mare, bein Enbe wird nicht gut: Benn ich ber Berner ware, ich strafte solchen Uebermuth."

"So hast du ihn gesehen?" sprach die Königin hehr, "Trauter Freund, so sag und von dem Helden mehr." Da sprach der Fremdling: "Gerne, ich sah ihn manches Mal, Den jungen Bogt von Berne: der ist von Brüsten nicht schmal.

"Er vergleicht fich wohl bem Leuen von Antlig und Gestalt."
"Damit will er uns brauen," sprach herr Eck alsbalb. —
"Nur zu benn, geh ihn holen, so wirst bu selber sehn: Er wehrt sich boch vielleicht noch, wie es öfter ift geschehn."

Sie ließ ben helm sich reichen; Frau Seeburg selber band Bu haupten ihn bem helben mit schneeweißer hand; Auch sah ihn an mit Blicken voll hulb bie schöne Maib: So ließ er sich wohl schieken in ben allerfährlichsten Streit.

Sie sprach: "Der Helm ist bester als jener Dieterichs. Als ihn Wieland schmiedete, der Bater Wittichs, Hat er des Lindwurms Schädel, den Sicgfried erschlug, In den Hut verlöthet: drum ist er fest und hart genug." Dann gab sie ihm zu tragen ben stahlharten Schild: "Den laß dir beschlagen mit deinem Wappenbild. Bor Schrecken muß er starren, so er nicht eilends flieht, Wenn er mit Floß und Krallen das grimme Weerwunder sieht."

Bulett gab ihm Frau Seeburg bas berühmte Schwert, Das Sachs war geheißen und Königreiche werth. Sie sagt' ihm Bunderbinge, was mit bem Schwert geschah, Und wie schön es sei und köstlich, obwohl er selber es sah.

Als herr Eck mit Freuden das edle Schwert gewann, Da bat er um Urlaub, er wollte gleich hindann. Sie sprach: "Wie eilig bist du! so gönne mir doch Zett: Willst du zu Fuße lausen, so kommst du heute nicht weit.

"In meinem Stalle stehen ber guten Rosse viel: Das beste sollst bu haben, bas trägt bich balb ans Biel." "Das Ross laßt hier verbleiben," sprach er, "Königin, Ich komm auf meinen Füßen wohl noch eher bahin.

"Ich bin zu ungefüge, zu schwer ist mein Gewicht, Auf die Länge truge das stärtste Ross mich nicht. Und währt' es eine Boche, so gieng' ich Tag und Nacht, Daß hunger noch Mube mir nie benähme die Macht."

Sie sprach: "Laß dich erbitten und nimm von mir ein Ross: Kämst du unberitten vor König Dietmars Schloß, So sprächen alle Leute, daß ich thöricht sei, Daß ich dir gab die Waffen und kein Ross bir gab babei."

Da sprach Herr Eck: "Ich gehe zu Fuß, ich bin nicht krank: Erlaßt mirs, eble Königin, und habt der Gabe Dank. Ich komme boch wohl eher als ihr zum Drachenstein." Da must ihm Urlaub geben das minnigliche Mägdelein. Bie herr Ed nach Bonn tam und meinte, er ware zu Bern.

Die Königinnen blieben, zu Fuße schieb ber Belb; Er suhr bahin in Sprungen, recht wie ein Springinöfelb. Nicht Felb zwar war es bamals, es war ein tiefer Balb. Seine Helmzierben klangen wie ein helles Glöcklein schalt,

Wenn sie bie Aeste rührten; auch lauteten am Schilb Ihm tausend kleine Schellen; verwundert sah das Wild Dervor aus bichten Buschen auf den geschwinden Mann; Erschreckt flogen schwarmweis die Bögel auf aus dem Tann.

So fuhr am Borgebirge ber rasche Gelb bahin. Die Dörfer ließ er liegen, eine Stadt lag ihm im Sinn, Bern die stolze Veste, die Heimat Des von Bern: Daß er die nicht schaute und auch nicht einmal von fern,

Das möcht ihn wohl verdrießen. Da hob mit Thurm und Thor, Mit Mauern und mit Zinnen sich Bonn die Stadt empor. Das sah der Degen gerne, er wähnte sich am Ziel. Ben sollt es auch verwundern, daß ihm die Stadt so gesiel,

Da sie ihm zu ben Füßen ber sieben Berge lag. Er begann sie zu begrüßen und sprach: "Glückselger Tag, Da ich bich erschaue, bes helben Baterstabt, Der nun in allen Gauen ben Ruhm vor ben helben hat."

Er sah am Thor bas Bappen Bonns, ben goldnen Leun Im weißen Felde prangen: ba must er wohl sich freun, Denn ber goldne Lowe war Dietrichs Bappenbilb, Auf weißem Grunde trug er ihn im Fähnlein und im Schilb.

Run zog er burch die Straßen, ba floh bas Bolk erschreckt In Sauser und auf Thurme: wer hatte sich erkeckt Dem Helben zu begegnen? ein Riese schien er fast, Die Hauser selber zitterten, wohin er schritt ber stolze Gast. Auch glühte seine Ruftung so hell im Abendroth Die Bachter auf ben Thurmen besorgten Feuersnoth Und stießen in die Hörner. Das war umsonst gethan · Die Sprigenmänner wagten sich zu Geren Ed nicht beran.

Der gebachte: "Wie gebahren bie Leute so verzagt? Benn hier nicht Dietrich wohnte, so hatt ich balb gesagt, Sie hatten all ihr Leben noch keinen Mann erschaut." Nun kam er zu bem Markte, ber war so freundlich gebaut,

Das Nathhaus in ber Mitte hielt er für Dietmars Haus. Er rief mit lauter Stimme: "Herr Dietrich, komm heraus, Daß wir die Krafte meßen, du junger Bogt von Bern!" Doch rührte nichts sich brinnen, sie hielten alle sich fern.

Der Degen rief noch einmal: "Dietrich, Dietmars Kind, Laß mich nicht länger warten, und komm hervor geschwind. Drei Königinnen haben mich zu dir hergeschiekt, Und weit bin ich gegangen, eh ich dein Haus hier erblickt."

Doch wieber schwieg es stille, auch kam kein Dieterich. Man ließ ihn lange stehen; boch endlich wagte sich Ein alter Ritter näher, der ihn für Siegfried nahm (Er kannt ihn, und die Rüstung, die er von Mimen bekam):

Da sprach zu ihm ber Nitter: "Herr Siegfrieb, Dietrich ist Noch weit von hier zu Hause, jedoch zu bieser Frist Bielleicht in großer Nähe: die Knechte sagen mir, Man hab ihn heut gesehen, und nicht drei Meilen von hier."

"Drei Meilen," rief Herr Ecke, "bas ist noch grausam fern." Da sprach der alte Recke: "Doch nicht so weit als Bern." "So ist es," frug er stugend, "nicht Bern wo ich bin?"— "Bei weitem nicht, es sind wohl noch hundert Meilen bahin."

"Ja," sprach Herr Ecke lachend, "bas ist ein Unterschieb; Ich kann auch selbst nicht sagen, wie ich barauf gerieth. Doch sind ich nun den Berner, so heiße Bern fortan Die Stadt, wo ich ihn suchte und Kunde von ihm gewann." "Ihr werdet ihm begegnen, herr Siegfried, ebler Beld; Babt Dant benn fur ben Ramen, der uns gar wohlgefällt." So ward bie alte Bonna Bern am Rhein genannt; Doch verscholl ber Rame wieder, nur Bengen ift er befannt.

Da gab herr Ed aufs Reue sich auf die Wanderschaft; Ihm wurde von den Leuten noch lange nachgegafft. Der Kühne suhr geschwinde, da schon die Racht so nah. Er kam an eine Linde; einen Ritter fand er da

Verwundet auf bem Grase bei seinem tobten Pferd. "Wer hat dich so verhauen?" frug Eck ben Degen werth. Der sprach: "Es ist ber Berner, ber solche Bunder thut; Niemand kann ihn bestehen, er hat eines Leuen Muth."

herr Cck faß zu ihm nieber und fah bie Bunben an. "Better" sprach herr Ecke, "hat das ein Schwert gethan? So tiefe Bunben schlagen kann Thor ber Us allein: Der schlägt mit seinem hammer wohl so durch Fleisch und Gebein."

Der Bunde sprach: "So letzte mich nicht ber Betterstral; Mein Uebermuth ist selber Schuld an dieser Qual. Ich fuhr von Bonn selbvierter auf fühne Thaten auß: Wie schwer ich das entgelte! nie komm ich wieder nach Haus.

"Die brei will ich nicht klagen, sie wehrten sich nicht lang: Die hat er gleich erschlagen beim ersten Schwertesschwang. Doch bin ich jest ber vierte, ber Tob naht unverweilt: Bar nicht mein Ross gefallen, so hatt' ich Bonn noch ereilt."

Da verband ihm seine Bunden Herr Ed und frug alsbann: Bie bist du denn geheißen? Held, daß sag mir an." Da sprach der Todwunde: "Mein Nam ist Helserich. Er erschlug an meiner Seite, nicht sehr gereuen sie mich,

"Lubegaft von Speier, von Met Geren Ortewein Und hug von Mainz, den Starken. Das trug es ihnen ein, Daß sie von ihm erheischten ihres Landes Zoll: Der Zoll, den er bezahlte, der deuchte sie so schwer und voll." "Run sage, guter Degen, wie trug sich bieser Selb? Damit ich ihn erkenne, find ich ihn auf dem Feld." Er sprach: "Den goldnen Leuen trägt er im weißen Schild; Gewaltig ist sein Antlis, doch ansangs heiter und mild.

"Beginnt er dann zu zürnen, so blickt er streng und scharf, Daß Niemand mit den Augen ihm begegnen darf. Zum Angriff ist er langsam, doch schrecklich in der Wehr: Nun laß ihn Streites ledig, sein entgülte leicht ein Heer.

"Man rühmt, es sei manch Bunder geschehn von meiner Hand; Doch hab ich nie gefunden so fühnen Beigand. Nun meide du den Recken und slieh sein scharfes Schwert, Bas uns ist widerfahren, daß dirs nicht auch widerfährt."

"Ich sehe", sprach herr Ecke, "bu weist nicht wer ich bin. Mein Schwert ist auch so stumpf nicht, noch so verzagt mein Sinn, Daß ich ihn scheuen sollte. Da er sich Morbens sleißt, Will ich bich an ihm rächen: bas ist was Eck bir verheißt.

"Mich schmerzen beine Wunden, bein Leib erbarmt mich sehr; Doch wirst du wohl gesunden. Nun sage, Degen hehr, Wo ließest du den Kühnen, von dem dir das geschah? Wo ward der Kampf gesochten? war es fern ober nah?"

Der Wunde sprach: "Da brüben bei Erpel wars am Rhein; Bei Unkel suhr ich über, ihm aus dem Blick zu sein. Und willst du ihn nicht meiden, so fahr hinüber balb, Bielleicht daß du ihn sindest bei Wenzenberg in dem Walb."

Da schloß er in die Arme ben wunden helferich, Er hatte weinen mögen, er erbarmt' ihn sicherlich. Nun kann ich nicht berichten, wie er hinüberkam; Zwar hor ich Saga flüstern: ihm war bas Wager so gabm,

Die beiben Berber legten quer fich in ben Fluß: So trugen sie hinüber Herrn Ed mit trocknem Fuß. An Saga's Wort zu zweifeln sei ihrem Junger fern: Balb fand er in dem Walbe den jungen König von Bern.

# 55. Adelheid von Geldern.

Steht bei Bonn am alten Rhein Ein verfallen Klösterlein, Das der edle Graf von Gelbern Reich bedacht mit Gut und Felbern, Seine Tochter Abelheib Zur Aebtissin eingeweiht.

Das war eine fromme Frau, War die Frömmst' im ganzen Sau, Hatte freudig hingegeben Irdisch Sut und junges Leben Gott und Frau Cācilia, Die sie oft im Traume sah.

Giner Ronne, jung und hold Prangend in der Locken Gold, Wolke kein Gesang gelingen; Strafe mocht es nicht erzwingen: Immer blieb es ein Geschrei Wie von Teufels Clerifei.

MIS sie einst im hohen Lieb Falsche Tone nicht vermieb, Gab die Frau, in Gott verloren, Einen Schlag ihr an die Ohren, Daß sie schwer mit Krämpfen rang Und von Stund an göttlich sang.

Flehend bitten laßt uns ja Gott und Frau Cacilia, Daß zu unsrer Ohren Labe Auferstehn aus ihrem Grabe Die Nebtissin wieder mag, Schaltend bis zum jungsten Tag.

#### 56. Der alte Abt.

Dort in ben Kloftermauern geht ber alte Abt herum, Sein langer Bart im Winde weht, ber Rucken ward ihm frumm.

Nicht mit ben Augen fieht er mehr, er tappt nur mit bem Stab. Bas fucht er boch? was wandert er? Er gahlt bie Graber ab.

Doch wie er gahlt und wie er fpaht, eins fehlt ihm immer noch; Dann schuttelt er bas haupt und geht, kommt morgen wieder boch.

Die eigne Auhstatt findt er nicht, qualt sich allnächtlich ab, Benn endlich ganz der Bau zerbricht, das ist des Treuen Grab. E. Reinbold.

## 57. Der Mond ju Beifterbad.

Gin junger Monch im Aloster Heisterbach Lustwandelt an des Gartens fernstem Ort; Der Ewigkeit sinnt tief und still er nach, Und forscht dabei in Gottes heilgem Wort.

Er lieft, was Betrus ber Apostel sprach: Dem Herren ist ein Tag wie tausend Jahr, Und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag, Doch wie er sinnt, es wird ihm nimmer klar.

Und er verliert sich zweifelnd in den Wald; Was um ihn vorgeht, hört und sieht er nicht; Erst wie die fromme Besperglocke schallt, Gemahnt es ihn der ernsten Klosterpflicht. Im Lauf erreichet er ben Garten schnell; Gin Unbekannter öffnet ihm bas Thor. Er stutt, — boch sieh, schon ist bie Kirche hell Und draus ertont ber Brüder heilger Chor.

Rach seinem Stuhle eilend tritt er ein, Doch wunderbar, ein andrer siget bort; Er überblickt ber Monche lange Reihn: Nur Unbekannte findet er am Ort.

Der Staunenbe wird angestaunt ringsum, Man fragt nach Namen, fragt nach bem Begehr; Er sagts, da murmelt man burchs heiligthum: Dreihundert Jahre hieß so Niemand mehr.

Der legte bieses Namens, tont es laut, Er war ein Zweifler und verschwand im Balb, Man hat den Namen Keinem mehr vertraut. — Er hort das Wort, es überläuft ihn kalt.

Er nennet nun ben Abt und nennt das Jahr; Man nimmt das alte Klosterbuch zur Hand, Da wird ein großes Gotteswunder flar: Er ists, der drei Jahrhunderte verschwand.

Der Schrecken lahmt ihn, ploglich graut sein Haar, Er sinkt bahin, ihn tobtet bieses Leib, Und fterbend mahnt er seiner Brüber Schar: "Gott ift erhaben über Ort und Zeit.

"Bas Er verhüllt, macht nur ein Bunber klar, Drum grübelt nicht, benkt meinem Schickfal nach: Ich weiß: ihm ist ein Tag wie tausend Jahr, Und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag."

Bolfgang Müller.

## 58. Die Jungfrau am Drachenfels.

"In Rranze winden wir bich ein: Des Drachen Opfer muft bu fein.

"Um dich liegt mancher Helb todt: Bon Zwietracht find viel Blumen roth.

"Du Chriftenjungfrau bift ju fcon, Drum muft am Drachenfels bu ftehn!"

Der Drach aus feiner Sohle fam: Gin Kreuzlein von ber Bruft fie nahm.

Der Drache sahs — ba floh er fort Und fiel jum tiefften Höllenort.

"Ihr Seiben kommt nun Weib und Mann Und betet ben Erlöser an!"

Da bogen Alle ihre Knie, Die schone Jungfrau taufte fie.

August Ropifd.

# 59. Die verbannten Nachtigallen.

"Sinweg von Rlofter himmelrath, Berführerinnen, Nachtigallen! Ihr habt mit brunftger Lieber Schallen Den Monch verlockt vom himmelspfad.

"Richt langer foll wollüstger Laut Der Brüder strengen Sinn bethören: Ich habe Macht euch zu beschwören, Hinweg, eh ihr mich zornig schaut." St. Bernhard hob die Sand empor: Da floh, geschreckt von seinem Dreuen, In alle Belt sich zu zerstreuen, Der Sängerinnen Jubelchor.

Die meisten flogen an ben Rhein: Bei Sonnef in bem schonen Thale, Da schloß sie vor bem heißen Strahle Ein Balb in buftge Schatten ein.

Sie faßen im belaubten Dom Und fangen ihre felgen Lieber, Die sieben Berge hallten wieber, Anbachtig floß vorbei ber Strom.

Der Wanbrer, ben ein Leib gebrudt, Bernahms und gieng bahin getrofter; Die Nonnen in bem Infelklofter, Zum himmel ward ihr Geift entzudt.

Das ift furmahr nicht funbge Luft, Das ift fein irbisch eitles Klingen: St. Bernharb, hörtest bu fie singen! Sie loben Gott aus voller Bruft.

R. 3.

#### 60. Rolandseck.

Bon Spanien fam bie Runbe wie jener Belb von Stahl Roland gefället worben im Thal von Roncesval.

Da nahm ben frommen Schleier bie schone Bilbegunb, Gelobte Gott bie Seele mit tobesbleichem Munb.

Doch balb viel anbre Runbe fanbt aus ber grune Rhein : Rein Schwert fonnt ihn befiegen, bie Liebe nur allein !

Es ward die icharfte Lanze ihm burch bas Berg gerannt, Als Gilbegund die Schone er Gott vermählet fanb!

Auf hohem Felsen that er sich eine Klause baun, Bon ba zu ihrem Kloster im Rhein hinab zu schaun.

Da icholl von gruner Infel ber Nonnen Sang empor: Die bolbe Stimme mahnt' er ju boren aus bem Chor.

Bie Blumenseim bie Biene fog er ben fugen Schmerg, Bis Minne ihm gebrochen bas tapfre Belbenberg.

August Ropifc.

#### 61. Rolandseck.

Sine junge Grafin, ein ebler Helb, Sie schwuren sich Lieb und Treu; Er kam aus ber Schlacht, er zog zu Felb, Die Liebe war immer neu.

In Spanien stritt die franklische Kraft, D Roncesval, blutiges Thal! Da fiel die Bluthe der Ritterschaft, Da fiel Held Roland zumal.

"Nun Abe bir Belt! bein füßer Gewinn Betrüglich ist er fürwahr, Maria, himmlische Königin, Dir weih ich mein golbenes Haar."

Das Kloster beschaut sich mitten im Rhein, Noch hallen die Glocken im Thal. Da schallt ein Huf, wer mag es sein? Der Tobte von Koncesval? Rein Roland felbst, er leibt und lebt: Ja warft bu, warest bu tobt! Denn wiße, daß Sie bas Aloster begrabt, Die bir zu leben gebot.

"Und begrabt bas Aloster Schon hilbegund, So fet ich mich hier auf ben Stein Und schaue zeitlebens zum Tobe wund hinab auf das Aloster im Rhein."

Im Mofter betete hilbegund, helb Roland faß auf bem Stein Und ichaute zeitlebens zum Tobe wund hinab auf bas Mlofter im Rhein.

R. Ø.

#### 62. Die Wunderbrücke.

Bo sich zwei Berge winken, bazwischen rauscht die Ahr, Da sahn die Käter blinken Landskron und Reuenahr Und einer Brücke Bogen erglühn im Sonnenstral Bon Schloß zu Schloß gezogen über das breite Thal.

Wer schuf die Bunderbrucke, wie Regenbogen schön, Der Kunst zum Meisterstücke und einte biese hohn? Der Later sagts bem Sohne, drum spricht die Sage wahr: Ein Herr von Landstrone, ein Graf von Neuenahr.

Sie hatte treu verbunden ber engsten Freundschaft Band, Daß man zu allen Stunden sie gern beisammen fand. Und muften sie dann scheiden, so war die Brucke ba, Die brachte bald die Beiden einander wieder nah. In Stude brach bie Brude nach schwerer Zeiten Lauf, Da baute sich zum Glude ein zärtlich Baar sie auf, Und Liebesboten giengen bahin, baher gar viel Bis sie sich selbst umsiengen in füßem Minnespiel.

Biel schone Bruden schlagen sah ich in beutschem Land, Doch keinen Bogen wagen, ber sich so weithin spannt. Beils ewig unterbliebe, so mag man klarlich schaun, Daß Freundschaft und Liebe bie schönsten Bruden baun.

R. O.

## 63. Schwert und Pflug.

Ginft mar ein Graf, fo geht bie Mar, ber fuhlte bag er fterbe, Die beiben Sohne rief er her ju theilen Sab und Erbe.

Nach einem Pflug, nach einem Schwert rief ba ber alte Degen, Das brachten ihm bie Sohne werth: ba gab er feinen Segen:

"Mein erster Sohn, mein stärkster Sproß, bu follft das Schwert behalten, Die Berge mit bem stolzen Schloß, und aller Ehren walten.

"Doch dir, nicht minder liebes Kind, dir fei der Rflug gegeben, Im Thal, wo stille Hutten sind, dort magst du friedlich leben."

So ftarb ber lebensmube Greis, als er fein Gut vergeben; Die Sohne hielten bas Geheiß treu burch ihr ganges Leben.

Doch sprecht, was ward benn aus bem Stahl, bem Schloßeund bem Arieger? Bas ward benn aus bem stillen Thal, was aus bem schwachen Pflüger? D fragt nicht nach ber Sage Biel, euch funben rings bie Gauen : Der Berg ift muft, bas Schloft gerfiel, bas Schwert ift langft gerhauen.

Doch liegt bas Thal voll herrlichkeit im lichten Sonnenschimmer, Da wächst und reift es weit und breit: man ehrt ben Bfug noch immer. Bolfgang Muller.

#### 64. Drei Schufse.

Franzosen richten ihr Geschütz: "Du must bich balb ergeben, Und fommts zum Sturm, herr Commandant, Es kostet bir bas Leben."

"So thut mir erst ber Schüße brei: Nie sah man bas sein Leben, Daß eine Burg so fest und stark Sich ohne Schuß ergeben."

"Wie das der Kurfürst hört von Köln, Er wollt ihm an das Leben; "Seid gnädig, Herr, er hat sich boch Nicht ohne Schuß ergeben."

"Bohlan, so thut der Schüße drei Nur auf sein armes Leben: Nie ward Berräthern ohne Treu Noch ohne Schuß vergeben."

R. 3.

# 65. Die Gefangenen ju Ahre.

Den Stuhl zu Köln, als Konrab starb, Sein Better Engelbert erwarb,
Der Probst erst war von Gereon.
Des freuten sich die Kölner schon,
Denn oft hatt er als Probst gesprochen:
"Mein Ohm hatt Treu an euch gebrochen,
Es ist mir leid, Gott mag mir zeugen,
Wie ich an euch das Recht sah beugen.
Hät ich an seiner Statt Gewalt,
Dem Unrecht wollt ich steuern bald.
Ihr habt mir manchen Dienst gethan,
Gedenken will ich stäts daran,
Das gelob ich euch mit Hand und Munde."

Ms man zu Ahr vernahm die Kunde, Daß der Domprobst Bischof wäre:
"Das ist uns eine liebe Märe,"
Sprachen die Gesangenen frohen Muthes,
"Daraus erwächst uns Lieb und Gutes:
Nun giebt er seinen Worten Kraft
Und löst uns aus der langen Haft.
Er hat es uns verheißen oft,
Wir haben lang darauf gehosst;
Hat Ihn uns Gott zum Herrn gegeben,
Das fördert uns so lang wir leben:
Er bricht nicht, bald wird es erprobt,
Was uns sein edler Mund gelobt."

MIS Engelbert nun war gekoren Und die Kölner ihm Huld geschworen, Da saß der Bischof auf ein Ross Und ritt gen Bonn mit seinem Tross. Da sah man Die von Bonn ihm auch Hulden und schwören nach dem Brauch. Darauf empfiengen Ritter und Knechte Die Lehn, ein Jeber nach bem Rechte. Bon bannen hub er fich gen Ahr Und nahm bort ber Gefangnen wahr.

Das hörte Berr Ruttger Overftola, Und Daniel Jube, ein Ritter ftolg, Dazu Berr Koftin von der Abucht. Der Bischof habe Ahr besucht. Da murben eines Abends fpat Diefe brei Ritter noch zu Rath, Daß fie bes Morgens fruh au Rofs Sagen und ritten gen Ahr aufs Schloß. Sie fprachen: "Uns hat fein ebler Munb Das verheißen zu mander Stund, Erwurb er Bischofs. But und Ehre, Daß er all unfrer Unbill wehre." Darauf versette Berr Daniel, Der weise war und Sinnes ichnell : "Uns folgen, reiten wir zu ihm bar, Bewifs bie Freunde heim bon Ahr: Bemahren foll er beut fein Bort." Go ritten fie gen Ahre fort.

Sobald die Herren gen Ahre famen, Des Bischofs Leute die Dreie nahmen Und wiesen sie zu ihren Magen (Berwandten) Die dort im Thurm gefangen lagen. Die Gefangenen wähnten, sie wären frei, Doch unfrei wurden noch die drei. Man schloß sie sest und hieß sie bleiben, Ihren Freunden die Zeit zu vertreiben.

Nun hört wie Gerhart Overstolz sprach, Der bort zu Ahr gefangen lag: "Hieran geschieht uns eben recht, Also vermehrt sich unser Geschlecht; Nun sind wir elf und waren acht; Dazu hat es ber Fleischer gebracht." herr Daniel Jube fprach : "Schaut an. Dieß warne jeben frommen Mann. Mun furge Bott und biefes Leib. Man trifft bei Berrn feine Statiafeit! Wer hatte fich bas traumen follen? Der Bischof hat uns beiftehn wollen. Wir find gefommen auf fein Wort, Euch zu befrein von biefem Ort. Run find wir auch mit euch gefangen. Doch fei es wie es fei ergangen. hierum foll Niemand noch verzagen. Bar oftmals hab ich horen fagen : Des Bludes Rab geht auf und nieber. Giner fällt, ber anbre bebt fich wieber. Man hat fo manches Bunber vernommen, Wills Gott, wir mogen noch entfommen. Bab er Undant, ber verzagt will fein. Rach Regen folgt oft Sonnenichein."

Run boret Bunber, was gefchah Berrn Gottschalf Overstolz, als er ba In Saft lag mit ber Freunde gehn. Rein Spielmann gehrte fie zu febn Bu Ahr auf ihrem feften Saus; Berr Bottschalf gahmte fich eine Maus. Er machte fie zulett fo gabm. Daß fie fpielend zu ihm fam, Wenn er mit lockenber Stimme rief. Sie war ihm aus ber Magen lieb, Sie fürate ben Befangenen bie Zeit Und vertrieb ihnen Sorg und Bergeleid. Doch wie fein Thier so gahm noch warb, Dag es ablieg von feiner Art, So eines Tags, ba er gornig ihr rief, Die Maus ihm in ein Loch entlief. Er fprach : "Run find wir übel bericht't : Wir hatten andern Spielvogel nicht. Meine Maus, bie muß ich wieder haben." Da begann er nach ber Maus zu graben; Der Simmel gab ibm ein ben Rath, Gott wuste wohl, warum ers that. Er fant, mas ihnen nuger war: Als nach ber Maus nur immerbar Er grub mit feiner rechten Sanb, Gine icharfe icone Reil er fanb, Und einen Meifel obenein : Auband ließ er fein Graben fein. "Gi Gott! bu baft uns wohl bedacht. Du zeigst uns heute beine Dacht, Sei, lieber Bater, gebenebeit! Ihr Freund und Bettern, allegeit Lagt und ben Berrn im Simmel preifen : Er will uns feine Bulf erweifen. Sabt Muth, bas Bagnifs zu beftehn, So follt ihr frei von hinnen gehn. Seht, was uns Gott zur Gulfe fchickt: Die Feile, Die ihr hier erblickt, Rand ich anstatt ber Maus beim Graben : Bott weiß wohl, was wir nothig haben. Da Gott uns bie bat augefandt. So laft uns flieben unverwandt. Man giebt uns Wager bier und Brot. Lägen wir langer, wir waren tobt : Wir haben Gottes Band gefehn. Go lagt uns heut noch niebergebn. Bir kennen wohl ben Ziegenpfab, Den lagt uns flimmen, fonft ift fein Rath, Und geleitet Gott und fteht und bei; Run fprecht, ob es euer Bille fei?

Die Einen wollten fahren, die Andern bleiben, Beibes von Freunden und von Weiben.
Jene, die da fahren wollten,
Sprachen: da sie doch sterben sollten,
Seis beser, das Abenteur bestanden,
Denn länger liegen in haft und Banden.
Das Abenteuer kann gelingen,

Es kann auch übeln Ausgang bringen; Blieben wir aber in bieser Noth, Wir waren ohne Zweifel tobt: Drum, Freunde, laßt uns bald von hinnen; So mögen wir lebend noch entrinnen.

Mun boret, wie Berr Gottichalf rieth. Dem Bott bie schone Feile beschieb: "Ihr Berrn, es war uns lafterlich, Schied einer von bem anbern fich. Wir machen ein Look: auf wen es falle. Dem follen bie Andern folgen Alle." Die Berren beuchte gut ber Rath. Sie griffen ungefaumt gur That. Da machten fie ein Loof von Bolg: Das fiel auf herrn Gottschalf Overftola. Da zerschnitten fie bie Leilachen Und Mügen, Socken bavon zu machen, Die ein jeber über bie Schube. Um nicht auszugleiten, thue; Denn gefroren wars und Schnee fiel ichwer. Drum icheuten fie bas Gleiten febr. Die guten Ritter muften fich eilen, Giner half ben anbern ausfeilen: Bon mitten Tag bis an die Nacht Reilten fie fich aus mit aller Macht. Als fie Die Leilachen bann Berknüpft und jest bie Fahrt begann, Da ward Gott felber ihr Gefelle: Sie ließen fich auf bie Capelle. Bon ber Capelle gur Linde nieber; Ben Ahre famen fie nicht wieber. Auch ward der Weg von Ahr sobald Nicht mehr genommen nach bem Balb, Den bie gefangnen Rolner giengen, Da fie an Stricken ichwebend hiengen: Der gute Bott ließ fie genießen, Daß fie fich gang auf ihn verließen.

Da liefen sie hinauf zum Walb,
Und wollten sich nun scheiden bald;
Doch Niemand wuste noch wohin:
Da hat ihnen Gott einen Nath verlichn
Als sie sich weinend scheiden wollten,
Und Niemand wuste, wohin sie sollten,
Der von der Schurge hub da an,
Mit Gott er seine Nede begann:
"Gott hat die heilgen drei Könige gesandt
Ungesangen heim in ihr Land
Aus des König Gerodes Händen:
Er mög auch uns noch heute senden
Bo wir mit Freuden dürsen bleiben,
Und mög unsre Feinde von uns treiben.
Nun rath ich, dreisach uns zu theilen."

Die Ginen fah man gen Singig eilen, Die Andern ben Weg auf Tomberg nahmen. Bon Bieren nenn ich euch bie Namen: Das war Berr Gerhard Overftolg, herr Daniel Jub, ein Ritter ftola. Des Bruder Beter, und Berr Roftin: Die irrten lange ber und bin Durch Beid und Buich, burch Moor und Torf. Bis fie famen gegen Bobenborf, Bo auch ein freier Monchshof ftanb, Dem von ber Abucht wohl befannt. Sie famen in ben hof gegangen, Und wurden freundlich bort empfangen Von einem Bruber mit langem Barte. Der bem Aloster ben hof verwahrte; Er ichrieb fich Bruber Bermann.

Da hub berfelbe Bruber an: "Ihr Herrn, Gott sei gebenebeit, Daß ihr hierher gekommen seib: Ich will euch heute wohl verpflegen, Zu Racht auf gute Betten legen; Ihr lagt wohl lange nicht mehr so." Sie bankten ihm und waren froh, Nur ließ die Sorge sie nicht frei, Daß man auf ihren Fersen sei.

Nun hört wie Bruder Hermann sprach: Bleibt hier, ich schaff euch gut Gemach, Auch stell ich sichre Wächter aus, Euch zu behüten, um Hof und Haus: So mögt ihr eure armen Seelen Zur Ruhe geben und Gott befehlen."

Als es nun an den Abend kam,
Der Brüder ein Fäßchen Honnefer nahm
Und taufte sie daraus so gut,
Sie wurden fröhlich und wohlgemuth.
Die Feßeln, die sie an den Beinen trugen,
Im Laumel sie sied nieder schlugen,
Und ließen sie liegen dort und hier;
Doch das bekam ihnen übel schier.
Denn als sie Morgens früh auf waren,
Und gedachten ihres Weges zu sahren,
Da sagten sie dem Wirthe Dank
Und wähnten sich schon frei und frank;
Doch sieh, was ward der Mönch gewahr?
Zum Dorfe sprengten Die von Uhr.

Da führte sie ber Mond, behende Durch seiner Scheuer Fachwertwände In ben hof eines armen Bauern. Da hieß es aber zusammenkauern, Denn er muste bort bie ebeln herren In einen Kasekaften sperren. Der Monch fuhr wieder durch die Band und hullte sich in sein Monchsgewand.

Als nun die herrn von Uhre kamen, Und Alles wohl in Obacht nahmen, Da sahn sie, daß in der Stube lagen Die Feseln, die sie sich abgeschlagen. Da half bem Bruder Leugnen nicht, Sie fagten ihm ins Angesicht:
"Herr Mönch, sie sind zu euch gekommen, Wir habens für gewiss vernommen; hier liegen unter Stuhl und Seseln Zum Wahrzeichen auch ihre Feseln.
Wollt ihr nun Ehr und Gut behalten, So dürft ihr sie uns nicht verhalten:
Und schafft ihr sie uns nicht zur Hand, So wird euch haus und hof verbrannt."

"Ihr Berren," fprach ber Monch, "bei Gott, Beut fruh beim erften Tageroth Sind fie all wieber fortgeeilt Und meinten fich schon zu lang verweilt Bu haben, benn ihre Kurcht war groß, Ihr wart auf ihre Bege los. Sie fuhren weg und fagten mir nicht Bohin fie wollten." Doch bem Bericht Mochten die Safder nicht Glauben ichenken, Sie fuhren fort, ihn zu verbenten, Und fagten, er balte fie verborgen: Da fam er in große Noth und Sorgen. Doch was fie fprachen, was fie thaten, Die fie ihm breuten mit bem Spaten, Er hielt fich fteif auf feinem Bort, Sie waren fruh bes Morgens fort.

Da suchten sie burchs ganze Haus!
Und frochen durch das Loch hinaus
In des Nachbars Hof, und sahn den Kasten:
Der schien zu klein für solche Lasten;
Wo aber Stroh lag oder Schanzen,
Da stießen sie durch mit Schwert und Lanzen.

Die Gefangnen hatten Angst und Noth. Bor Augen sahn fie ben grimmen Tob, Sie schwigten auch, ben Baren gleich; An Borten waren sie nicht zu reich. Doch als die Neiter wieder giengen Hinaus mit unverrichteten Dingen, Da wurden sie von Herzen froh. Da erlöste Gott sie ebenso Wie die drei Kinder im feurigen Ofen, Und so begannen sie Gott zu loben. Doch war es in dem Kaften heiß, Sie verlangten sehr, der himmel weiß, Daß der Mönch ihr Beschüger, kame Und sie aus biesem Bade nahme.

Mls jene nun hinweg geritten, Gar fröhlich fam der Mönch geschritten, Mit großen Freuden er sie entschloß; Des ihrer Keinen auch verdroß. Doch sollt ihr wißen sonder Bahn, Als der Kasten ward aufgethan, Da raucht' es drauß hervor so sehr, Als obs ein glühnder Ofen wär. "Ihr Herrn," begann der Mönch zu sagen, "Nun macht euch auf gen Remagen. Da laßt euch schiffen über Khein, Ihr mögt da drüben sichrer sein."

So kamen sie gen Remagen
Am Abend vor unsrer Frauen Tage.
In eines Fischers Hütte nahmen
Sie Herberg, als sie spät ankamen,
Und aßen zu Nacht nur Waßer und Brot,
Auf daß ihnen aus aller Noth
Maria hülfe. Als sie gegeßen,
Und wähnten, sie hätten verholen geseßen,
Da kam ein Verräther, der sie kannte
Und sie Alle mit Namen nannte:
"Herr Gerhard, ihr dürft euch nicht entsehen,
Ich will Euch Herrn kein Glied verlegen;
Eurer armen Freunde bin ich einer:
Verrathen darf euch hier wahrlich keiner."

Hern Gerhard fprach: "Gs foll euch frommen, Benn ihr uns helft hinweg zu kommen."
Der Berräther fprach: "Glaubt mir aufs Wort, Ihr seid nicht sicher an diesem Ort:
Ich bitt euch heut bei mir zu bleiben;
Die Zeit will ich euch wohl vertreiben."
Sie sprachen: "Gut, wir wollen kommen,
Da wir euern Billen vernommen."
"So verzieht ein wenig, ich kehre bei Zeiten,
Ich geh euch herberg bereiten."

Nun hört was der Verräther that: Zu dem Richter gieng er in der Stadt: "Herr Richter, ich bin hergekommen, Dreihundert Mark will ich euch frommen; Laßt ihr mich dreißig Mark genießen, Bring ich euch Pfand, ihr mögts verschließen." "Bohlan, bringst du das Pfand zu mir, Die dreißig Mark, die geb ich dir."

"Gern, herr, ich geh und hole das Pfand." Er gieng zu ben Bieren allzuhand: "Bohlauf, ihr Herrn, laßt uns hindann! Zieht eure Oberkleiber an: Euch mag hier Arges nicht geschehn, Des sollt ihr euch zu mir versehn."

Herr Gerhard Overstolz da sprach:
"Gott, der die Nacht und der den Tag
Allen Creaturen hat zu gut
Geschaffen, ninm und in deine Hut!
Und du, Maria, Mutter und Magd,
Durch die das Licht uns hat getagt,
Wirb uns zum Schild dein liebes Kind
Wider alle, die uns ungnädig sind;
So wahr er Mensch am Kreuze starb
Und uns des Baters Huld erwarb,
So wahr es heut dein Abend ist,
Und du des Sohns gewaltig bist,

So wahr erwirb uns aller Hulb, Die uns haßen ohn unfere Schulb!"

Die Berren ber Verräther wies In bes Richters Saus, ber Alef bieß: Der hieß sie allgumal willfommen. Sie fprachen: Gott geb euch Beil und Frommen. Sie blieben und ber Verrather gieng; Mit Freuden fie ber Wirth empfieng: "Ihr follt von Bergen frohlich fein, 3ch helf euch morgen über Rhein. Der Berrather, ber euch bergebracht, hatt euch viel Andres zugebacht: Er wollt euch mir verfaufen theuer, Dafür wird ihm bas emge Keuer. Er verrieth euch mir um breifig Mart, Dich bunkt, Die Forberung ift ftark, Da Gott felber, Jefus Chrift, Um breißig Pfennige verrathen ift. Und Judas, fagt man, fich erhieng, Das war ber Lohn, ben er empfieng: Daß alle folden Bohn empfiengen, Die wie Judas Berrath begiengen! Ihr feid bier ficher ficherlich. Ihr thatet niemals wiber mich: Beht ichlafen, Gott wird euch bewahren; 3ch laß euch morgen überfahren."

Und da es kaum zu tagen begann, Der Richter ihnen ein Schiff gewann. Wohl gieng mit Eise hoch der Rhein; Doch Maria wollte sie befrein, Es war der himmlischen Königin Tag, Die gern den Bittenden helsen mag. Da kam sie und gebot dem Eis, Daß es sich schied auf ihr Geheiß: Die fuhren durch gar unverletzt;

Die Schollen wieber hoch zu Saufen. Die Berfolger wollten nicht erfaufen, Drum ließ man fie in Frieden ziehn: Das bantten fie Gottes Mutter. Marien.

Rach Meifter G. Sagens Reimchronit.

#### 66. Altenahr.

Wo sie am höchsten ragen, die Felsen an ber Ahr, Da stand in alten Tagen das Schloß von Altenahr, Und seine Thurme schauten mit ihrer Kronen Rand Gleich alten und ergrauten Königen weit ins Land.

Gleich wie von Neid geschwollen rauscht unten tief ber Fluß, Und seine Waßer rollen am jähen Felsenfuß Als wollt er unternagen bas Schloß und brechen ein; Doch trogt mit festen Lagen bas mächtige Gestein.

Einst hub ein ander Streiten sich bort von wildrer Art, Da kam von allen Seiten viel Kriegsvolk, wohlgeschart. Die Bischöf und bie Fürsten stehn haßerfüllt voran, Den Mann voll Freiheitsdursten, den Burgherrn einzufahn.

Doch ragt ber Fels, ber wilbe, und bietet guten Schut, Die Mauern find wie Schilbe, sie stehn in stolzem Trug. Der Feind liegt Tage, Wochen, viel Monde, manches Jahr, Der Muth ist schier gebrochen, zerronnen fast die Schar.

Einst sprengt beim Morgenstrale ber Graf auf hohem Ross Gewappnet ganz im Stahle zum höchsten Wall vom Schloß. Sein Blick, der lang getrübet, erglüht wie Sonnenschein, Der Ruf lang ungeübet dröhnt laut ins Thal hinein.

"Sieh auf bem letten Roffe, o Feind, ben letten Mann, Bon allen bie im Schloße euch Bofes angethan. Dem Beib, ben Sohnen allen gab Arankheit herben Tob, Es fielen die Bajallen in jaber hungerenoth. "Und sind fie nicht gestorben in chrenvollem Streit, Sie haben boch erworben ber Freiheit herrlichkeit. Frei will auch ich benn sterben wie ich im Leben war, Denn Knechtschaft ist Berberben und schändet immerdar."

So hat der Greis gerufen und blickt zum himmel auf, Treibt auf den Felsenstufen das Ross zu wildem Lauf, Stürzt von der Höhe rasselnd, rollt über das Gestein Bis in die Flut, die prasselnd schlingt Ross und Reiter ein.

Die bas die Feinde schauen erfaßt sie Schred und Graus, Sie fliehn des Tobten Gauen und ziehen stumm nach Gaus; Das Schloß sank auf den Söhen schon längst ein Naub der Zeit, Nur noch zwei Thurme stehen zum jähen Sturz bereit.

Doch lebt die alte Kunde noch stäts im Bolke fort, Sie geht von Mund zu Munde, sie geht von Ort zu Ort, Und lehrt das Bolk, daß Sterben wie Männer frank und frei, Biel beger als Verderben in schlimmer Knechtschaft sei.

Bolfgang Müller.

# 67. Der Schild von Nürburg.

Graf Ulrich lag am Tod auf hohem Schloß; An seinem Schmerzenslager stand kein Sproß, Der Untersaß und Lehnsmann nah und fern Beweinten ihn, den vielgeliebten Herrn.

Ein Reicher stirbt, nah wird ber Erbe sein! Sein Bruder Konrad tritt zur Thur herein: Der trug in Köln die geistliche Gewalt; Er grüßt den Sterbenden so herrisch kalt.

Bon Buße rebet er, von ewger Qual — Doch Ulring spricht: Mein ist der Himmelssaal; Ich brauche nicht von dir der Seelen Trost! Da fährt der Briester auf und spricht erbost:

Mein Bruber Ulring, bu als Ariegeshelb Haft viel zu fehr geliebt die Luft der Welt! Entbehrung nur und tiefster Andacht Brunft Im Priesterkleid schafft uns der Deilgen Gunst.

"So helfe Gott mir, Bruber, wie bu lügst Und dich und mich mit heuchelschein betrügst! Bohl leichter geht ein Ritter im Geschmeib Zum himmel ein als bu im heilgen Kleib.

"In mancher Fehbe führ ich biesen Schilb; Nicht gieb mir mit ins Grab sein Wappenbild; Schlag einen Nagel in die feste Wand: Dran hänge den getreuen Schildesrand.

"Und wenn ich eingieng zu ber ewgen Raft, Drei Tage, bitt ich, bleib im Schloße Gast; Ein Zeichen send ich, bran ein jeder spurt, Daß Engel mich ins Baradies geführt."

Der stolze Bischof schlug ben Nagel ein; Der Sterbende ward bleich, die Lampe klein, Und als aufs Bette siel bas Morgenroth, Da reckte sich ber milbe Held zum Tod.

Scheu schleicht ber Diener Schar burch bas Gemach; Still hieng ber Schild bis an ben britten Tag. Der Priester schaut zu ihm wohl früh und spät Und spricht zu Ulring zweiselnd sein Gebet.

Schau bort erglimmt ber britte Morgenschein Und wirft ben ersten Stral burchs Fenster ein: Aufglüht der Adler in dem Wappenbild, Und rasselnd auf die Fließen fällt der Schild!

Der Bischof bebt, boch zwingt er sich zum Muth — Sein ist ja Nürburg, sein bas reiche Gut! Schon sinnt sein bunkles herz so kalt und still, Wen mit der neuen Macht er sturzen will.

#### Sammerftein.

Da naht gebuckt ber Schloftvogt, grau von Haar, Die Schlüßel reicht er ihm in Demuth bar: Nimm hin, wir hulbigen bir als unserm Herrn — Frag nicht, thun wir es ungern ober gern.

Und weil du benn zu Dienern uns gewannst, Regier uns so, daß du es wagen kannst, Wenn du einst stirbst auch deinen Krummstab bort Zu hängen an des Nitterschildes Ort.

Gottfrieb Rintel.

### 68. Das falische Blut.

Da broben faß auf hammerstein Das schönfte Baar am gangen Rhein.

Doch aus verjährtem Haße grollt Bon Mainz ihm Bischof Erkenbold.

Er fprach: Vernimm ber Kirche Schluß: Dir ziemt nicht beiner Muhme Rufs.

Bu nahe Sippe wehrt bem Band: Nun trennt euch ober seid gebannt.

Graf Otto spricht: "Bas Gott vereint, Daß soll nicht scheiden Freund noch Feind.

"Der himmel segnet unsern Bund, Lebendge Zeugen thun es kund.

"Der Mainzer neibet uns ben Aufs, Der Aufs und Liebe meiben muß.

"Komm fuffe mich, lieb Muhmchen schön, Wir trogen ihm von biefer Höhn. "Und trennt und beide falisch Blut, So fließ es fur bas bochfte Gut."

Der Bijchof schleubert Acht und Bann Und gieht bes Kaifers Macht heran.

Und bei bem ersten Sturm aufs Schloß Getroffen fank ber Graf vom Ross.

Beim andern ward bie Grafin wund, Beim britten Beibe wieder gefund.

Und daß ber Feind geworfen warb, Das schuf zumeist Frau Irmengard.

Da fprach ber Kaifer Heing: "Fürwahr, Bir lägen hier noch taufenb Jahr.

"Das römsche Reich hat nicht die Kraft Zu lösen solcher Liebe Haft.

"Herr Bischof, fanftet euern Muth, Bergoßen ift ihr falisch Blut.

"Bas ihnen blieb, ift unverwandt, Die Sippe wehrt nicht mehr dem Band.

"Und mögt ihr noch fo finfter schaun, Ihr follt nun felbst bas Barchen traun.

"Ich aber will Brautführer sein." Da gabs ein Fest auf Hammerstein!

#### 69. Das versunkene Schloss.

Bei Andernach am Rheine liegt eine tiefe Sec; Stiller wie die ist keine unter des Himmels Hoh. Einst lag auf einer Insel mitten darin ein Schloß, Bis krachend mit Gewinsel es tief hinunter schoß.

Da findt nicht Grund noch Boben ber Schiffer noch zur Stund, Bas Leben hat und Odem ziehet hinal ber Schlund. — So schritten zween Wandrer zu Abend da heran, Zu ihnen trat ein Andrer, bot ihnen Gruß fortan.

"Könnt, wie vor grauen Tagen das Schloß im See verfant, Ihr mir die Kunde sagen so habet dessen Dank. Ich wandre schon seit Jahren die Lande aus und ein, Manch Bunder zu bewahren in meines Herzens Schrein."

Der Jungste von den Zween bereit der Frage war. Er sprach: Das soll geschehen, so wie ichs hörte zwar. Als noch die Burgen stunden lebt da ein Ritter gut, In Trauer fest gebunden grämt' er den stolzen Muth.

Warum er bas muß dulben hat keiner noch gesagt; Ob alter Bater Schulden ihm bas Gericht gebracht, Ob eigne Missethaten ihn rißen in ben Schlund, Wo keiner ihm mag rathen im offnen Grabes Mund."

So fprach von jenen Leiben der jüngste an dem Ort; Der Frembling dankt den Beiden als traut er wohl dem Bort. Der Alte sprach: Mit nichten, wie sprachst du falsch, mein Sohn, Es soll der Mensch nicht richten, sindt jeder seinen Lohn. Wahr ists, es hausen Geister ba unten wundervoll, Doch nimmer sind die Meister, wer wandelt fromm und wohl. Der Nitter gut und bieber war ehrentreu und recht, Noch rühmen alte Lieber das edele Geschlecht.

Nur baß so schwere Trauer bas Berg ihm halt umspannt, Drum sucht er obe Schauer, all Freude weit verbannt. Und bes Gesanges Klagen sind seine einzge Lust; Nur biese Wellen schlagen einsam an seine Bruft.

Wohl jene Bager brunten find voller Rlag und Schmerz; Stats einsam wohnt bort unten wem sie gerührt bas Berg. Denn alles was vergangen steht lockend vor bem Blick, Es steigt aus bem Gesange klagend bie Welt zuruck.

Die Gegenwart verschwindet, die Zukunft wird uns hell, Und was ben Menschen bindet geht unter in dem Quell. Ber in den Schwermuthswogen das Licht im Auge halt, hat hier schon überflogen die Bande bieser Welt.

So dunkt mich, daß die Geister durch Neid zu ihrem Grab Ihn des Gesanges Weister zogen den Schlund hinab. Wir sehn wie jedes Schöne des Todes Wurm verdirbt, Schnell stiehen so die Tone und der Gesang erstirbt.

Wem alle Zukunft offen, klar bie Vergangenheit, Sest oben hin sein Hoffen, flieht aus ber starren Zeit; Und wenn er nicht so bachte, so haßt bas Irdsche ihn, Wo es ben Tob ihm brächte, zieht es ihn schmeichelnd hin.

So freten nun die Dreie tiefer in bunkeln Balb; Bie er bes Danks sie zeihe, ersinnt ber Fremb alsbalb: "Und liebt ihr benn Gesange, ich bin Gesanges reich, So sollen Bunderklänge erfreun euch alsogleich."

Es hebt von allen Seiten Gefang zu klingen an, Bald klagend wie von weitem, bald schwellend himmelan. Bie Meereswellen brausen brichts überall hervor, Mit Lust und doch mit Grausen hört es ihr staunend Ohr. Der Fremb ift nicht zu sehen, boch scheint ein Riefenbild Fern übern See zu gehen wie Abendwolken milb; Und wie hinaufgezogen sehn fie, die ihm nach schaun, Rauschen empor die Bogen, sehn es mit Luft und Graun.

Fr. Ochlegel.

#### 70. Siegfried und Genovefa.

1.

Hohenfimmern hieß die Beste, wo der Pfalzgraf Siegfried saß, Der im Schwarm erlauchter Gaste Genovesens nicht vergaß. Uebt er jest des Wirthes Pflichten dunkt das volle Haus ihn leer: Wohl, er konnte sie vernichten, sie entbehren, das ist schwer.

Doch erträglich sind die Tage, waren nur die Nächte nicht, Denn ihm naht zu arger Plage immer Nachts ein Traumgesicht. Heute von der Flügelschlange ward sein liebstes Lieb bedroht, Hilfe! Kilfe! rief sie bange — Niemand half ihr in der Noth.

Diesen schweren Traum am Morgen sagt' er Golon, seinem Rath: "Glaube mir, ich bin in Sorgen um die übereilte That. Selber schein ich mir der Drache, der daß schöne Weib verdarb; Nie verhört' ich ihre Sache; wehe! wenn sie schuldloß starb!"

Golo sprach mit falschem Munde: "Deuten kann ich diesen Traum, Aus dem Worte sließt die Kunde und dem Zweifel bleibt nicht Raum: Drago hieß, der sie verführte, Drago der verruchte Koch, Er empfieng was ihm gebührte, Pfalzgraf, und ihr zweifelt noch?"

Tages läßt er sich bethören, aber wahrhaft ist die Nacht, Bieder muß ein Traum ihn stören, der ihm angst und bange macht: Hunde hetzt das Jagdgesinde und das krumme Hifthorn schallt, Einer sleckenlosen hinde folgt der Graf durch Busch und Bald. "Meiß ist dieses Wild gewesen, weiß wie stats die Unschuld ist, Doch ich hatt es mir erlesen, ließ zur Flucht ihm feine Frist. Als mein Pfeil es wund geschlagen, daß der rothe Schweiß entrann, Gleich als wollt es mich verklagen, blieft' es klug und fromm mich an."

Gelo sprach, der Hochverräther: "Möglich, daß der Traum nicht äfft, Wenn ihr früher oder später eine weiße hinde trefft. Nicht so selten sind die weißen, fleckenlose giebts genug; Doch was will ihr Blicken heißen? Alle blicken fromm und klug."

2.

"Auf, die Bracken macht genoßen, überkröpft die Falken nicht, Weckt die fürstlichen Genoßen, beut erfüllt sich mein Gesicht. Seht, der Erde braune Rinde fußhoch hat der Schnee bedeckt: Richt entgeht mir jest die hinde, die so schnell die Läufe streckt." —

"Beute konnt ihr fie nicht schauen, bie dem Schnee an Weiße gleicht: Bollt ihr meinem Rathe trauen, harrt ihr lieber bis er weicht." Aber schon auf wildem hengste sturmt ber Pfalzgraf über Felb; Den Verrather faßen Aengste als est rings von hörnern gellt.

Mancher Falfe stieg und schweimte, mube lief sich manches Ross, Golo selbst, der Abgeseimte, viel des ebeln Wildes schoß. Hunde best das Jagdgesinde, weil das frumme hifthorn schallt, Giner steckenlose hinde folgt der Graf durch Busch und Wald.

Flüchtig ist sie, mit ben langen Läufen wirft sie Schnee empor, Ross und Reiter sie zu fangen segen über Stein und Moor; Doch sie läßt sich nicht erreichen: endlich schießt sein Pfeil sie wund, Aber noch mit blutgen Weichen birgt sie sich im Balbesgrund.

Siegfried folgt, die Lust zu bußen, sieh, da liegt das zahme Wild Einer schönen Frau zu Füßen, die der Wunde Fluß ihm stillt. Und die Frau umspielt ein Knabe, wie die Mutter schön und bleich: Lang entbehrten jeder Labe Genovesa, Schmerzenreich. Blog find diese ebeln Glieber, wallen auch von Saupt zu Ruf Goldne Loden reichlich nieder, ichrecht fie boch bes Fremben Gruß : "Must mir erst ben Mantel reichen, wenn ich mit bir reben foll." Lange weilt' er bei ber Bleichen, und ward aller Freuden voll.

Frau und Anabe find bie Seinen, bie ber Sinde Mild ernahrt: Simmern wird vor Freude weinen, wenn er mit ben Lieben febrt. Sauchzend borten alle Gafte, welch ein Bunder Gott erlaubt. Und vom hohen Thor ber Beste blickte Golos blutges Saupt.

#### 71. Waßernoth.

Bu Coblens auf ber Bruden, ba liegt ein tiefer Schnee. Der Schnee ber ift geschmolzen, bas Bager flieft in See.

Es fließt in Liebchens Barten, ba wohnet Riemand brein, Ich fann ba lange warten, es wehn zwei Baumelein.

Die feben mit ben Kronen noch aus bem Bager grun, Mein Liebeben muß brin wohnen, ich fann nicht zu ihr bin.

Wann Gott mich freundlich gruget aus blauer Luft und Thal, Aus biefem Fluße grußet mein Liebehen mich jumal.

Sie geht nicht auf ber Bruden, ba gehn viel ichone Fraun, Sie thun mich viel anblicken, ich mag bie nicht anschaun.

Bolfelieb.

#### 72. St. Nitja.

Jenseits Coblenz wohnte Ritza einsam, von der Welt geschieden, Jenes frommen Ludwigs Tochter, aber frommer selbst als dieser. Immer Morgens, wenn die Glocken in St. Castors Kirche riefen, Schritt sie auf des Rheines Wellen freudig hin, vor Gott zu knieen. Gerne trugen sie die Wellen, denn ihr Herz war reich an Frieden, Und im gläubigen Gemüthe wuchs ihr nur Vertraun und Liebe. Verge könntet ihr versehen, hättet ihr Vertraun und Liebe, Ueber Meere sicher wandeln, wär euch Zuversicht beschieden. Also gieng die fromme Ritza, wie auf salzger Flut die Kiele, Und des Rheines Schmeichelwogen freundlich ihren Fuß umspielten, Trocknes Fußes gieng sie täglich nach St. Castor und hinwieder, Und verdoppelt blickt' ihr Antlitz aus des Stromes glattem Spiegel.

Aber einst, da wildgehoben war die Flut, und Stürme bliefen, Wollte Zagen sie beschleichen, Zweifel ihren Muth besiegen. Standen Neben da am Ufer, sich um Kieferpfähle schmiegend, Riß sie einen aus der Erde, daß er ihr zum Stabe diene; Setzt den Fuß dann auf die Welle, und die Welle will sie wiegen, Aber nur dem Pfahl vertrauend hält sie ängstlich sich an diesen: Sieh, da sinkt ihr Juß zu Grunde und der Stad versagt die Dienste, Wahrer spült um Knie und Hüfte und noch sinkt sie tief und tiefer.

Da in Todesnöthen bachte sie des Heilands, der gebieten Kann dem Sturme, sich zu legen, und der Flut, gemach zu fließen. Aus den hoch gehobnen Händen schleudert sie den Schaft der Kiefer, Streckt sie siehend zum Erlöser, neues Glaubens voll, und siehe, Wieder heben sie Wogen, und der wilden Flut entstiegen, Tritt sie mit dem Fuß die Welle, schreitet fürder triumphierend Und gestärkt im Glaubensmuthe naht sie bald dem sichern Ziele.

In St. Castor wirkt noch Wunder was der Welt von ihr geblieben; In der Schar der Selgen Gottes ist der Stuhl ihr angewiesen.

## 73. Corporal Spohn.

Man fennt in Coblenz und im Thal Roch Spohn, ben großen Corporal.

Bas that ber Spohn, daß man ihn fennt? Verdient er wohl ein Monument?

Der Spohn war ein getreuer Mann, Getreuern Niemand finden fann.

Seinem Kaifer biente tren ber Spohn, Sein Kaifer hieß Napoleon.

Der hatt in ber Dreikaiserschlacht Sich vorgewagt mit Unbebacht.

Da ward er plöglich angesprengt, Bon Feinden rechts und links bedrängt.

Cosaden finds; auf schnellem Ross Entflieht ber Raiser vor bem Tross.

Sier aber hemmt Gebufch ben Ritt: Der Raifer ift bes Lebens quitt.

Das fah ber Spohn, ber war nicht faul: "Herr Kaiser," rief er, "mir ben Gaul,

"Mir ben berühmten, edgen Sut, Flieht, eure Rolle fpiel ich gut."

Bur Erbe sprang Napoleon, Auf seinem Schimmel saß ber Spohn. Den edgen but wohl auf bem Saupt; Der Feind fich nicht betrogen glaubt.

Er fprengt heran und jauchtt bem Fang, Und fieht zu fpat, baß er mifslang.

Als fie ben Corporal nur schaun, Da warb ber Spohn zusammengehaun.

Der Raiser lief in schnellem Lauf, Satt einen Corporalshut auf.

Bon bieser Zeit, hört ich einmal, Bieß er ber kleine Corporal.

Der große Corporal war Spohn, Bar größer als Napoleon.

R. O.

### 74. Beinrich und Bertha.

"Der Lenz weht an den Bergen hin, Lacht aus des himmels Bläue: Uch heinrich, mahnt dich nicht dein Sinn? Dein harret die Getreue. Du klarer Strom, du blickst so gut: Belch seige Furcht! Es darf der Flut Die Liebe kühn vertrauen."

Und in dem Nachen stand sie bald, Der Fährmann lenkt das Steuer: Das Segel frisch im Winde wallt. Im Aug des Herzens Feuer, Fliegt sie vorbei der Höhen Kranz hinab im leichten Wellentanz, hinab die Schmeichelwogen.

Bo frei die Mosel, eine Braut, Dem Rhein entgegeneilet, Ist eine Brücke stolz erbaut: Da wars, wo Heinrich weilet. Da stand er sinnend früh und spät, Sein Blick zur trauten Ferne späht, Bo seine Bertha wohnet.

Und wie er weithin schaut den Kahn, Und sieht das Mägdlein prangen, Hauchts ihn mit Ahnungswonnen an, Heiß brennen seine Wangen. Die Holbe hat er jest erkannt, Uch! Erd und himmel fich und schwand Bor des Entzückten Sinnen.

Beld selger Billtonm hin und her! Beld Grußen, sußes Winken! Der Jungfrau Gerz trägt es nicht mehr, Die vollen Thränen still, gebannt, Das Ruber fällt aus ihrer Hand, Der Nachen spielend treibet.

D weh! o weh! o habet Acht, Ihr läßigen Gesellen! Schon faßet euch des Strubels Macht, Das Schiff wird euch zerschellen. Hilf himmel, rett uns aus der Noth! Hart gen den Felsen prallt das Boot, Berfracht im Umsturz freisend.

Sin jaher Angstruf icholl empor, Scholl von bem Ufer wieber, Der bumpfe Abgrund rauscht' und gohr, Rif seine Beute nieber. Die Jungfrau aus ber tuckschen Gruft Schaut bleich hinauf und finkt und ruft Des theuern Jünglings Namen.

Dem schnüret bas Entsegen falt Die treue Brust zusammen, Er fühlt ber Liebe Allgewalt Und ber Berzweiflung Flammen. Und sturmschnell mit entschlosinem Muth Schwingt er sich in die dreunde Flut Hoch von der Brücke Kande.

Und glücklich nahet er dem Strand, Sein Lieb in ftarken Armen; Der Ohnmacht Todesichlummer schwand, Sie muß an ihm erwarmen; Sie schlägt die Wimpern auf, erblickt Gerettet sich, und sieht entzückt Ach! Deinrich ihren Retter.

Wie glühen beibe, Brust an Brust, Im trunknen Herzen Himmel! Ein jedes Auge schwimmt in Lust, Laut jauchzt des Volks Gewimmel: Und Segen ruft ein jeder Mund So treuer Seelen heilgem Bund Und preist die hohe Minne.

75. Das Miferabelchen.

Mofellandifche Bolfelegende.

Als noch mit seiner Jünger Schar Unser herr Christus auf Erden war, hats ihnen, das ist weltbekannt, Oft missbehagt im gelobten Land, Dieweil in Ifrael, wie es hieß, Kein rechter Glaube sich spuren ließ, Davon sie bachten mehr zu gewahren Bei Samaritern und heidenscharen.

Suben fich alfo auf bie Bein Und zogen ruftig querfelbein Ueber Berg und Thal, burch Rebel und Buf. Bis fie famen an ben Mofelfluf. Da wohnt' ein Bolflein berb und bieber, Schlichte Bergen und ftarfe Glieber, Bieng immer grabaus, niemals frumm, Satt eine Art von Chriftenthum. Da fand der Herr nicht viel zu schaffen. Beber Tharifaer noch Baalspfaffen. Sie fagten Ja, fie fagten Rein, Und gleifsen nicht mit Seuchelichein. War aber gar ein bucklich Land: Ueber Kelfen, wo bie Rebe ftanb, Schien die Sonne fo glubend beif. herr und Junger troffen von Schweiß.

Sprach ber Heiland, Scherz ober Ernst: "St. Beter, weil du noch nichts lernst, So lauf einmal, hast lange Bein, Ins Dorf und hol ein Schöppchen Bein." Das ließ sich Betrus nicht zweimal sagen, Ein Schöppchen war just sein Behagen, Nur schlug ihm nie ein Schlückchen an, Das er nicht mit eignem Gaum gethan. Drum lief er, was er mochte laufen, That sich erst selbst ein Schöppchen kaufen, Denn der Weise nutzt Gelegenheit. Unten schmal und oben breit, Humpengroß einen hölzernen Becher Leert' in einem Zuge der Zecher.

Doch auch bes Herrn er nicht vergaß, Er ließ ihm meßen christlich Maß:
Den Becher hoch zum Kande voll,
Daß er im Gehn ihn überschwoll.
Doch Schade für den edlen Saft,
Bersiegt' im Sande seine Kraft:

Befer ben Schaum hinwegzunippen! Er hebt ihn an die durstgen Lippen, Nippt, trinkt und nippt und nippt und trinkt Bis der Wein im halben Humpen blinkt. "Wer kann dafür, der Durst ist Schuld: Das Meßer hab ich ja, Geduld! Den hohlen Mand hinweggeschnitten, Bleibt noch unmäßig viel inmitten. Nun aber schwippt es wieder über Und wird zu nichte: trink ichs lieber!" Und so mit Schnitt und Trunk und Schnitt Wirds klein und kleiner Schritt für Schritt.

Nun endlich ist ber Herr erreicht. Spricht Betrus: "Herr, du benkst vielleicht, Ich brächte dir ein Fuseltröpfchen, So winzig klein ist hier das Schöppchen. Doch scheints ein trinkbar guter Wein, Auch darf es uns nicht bange sein, Da mit so Wenigem, wenn du willst, Du Herr uns Durst und hunger stillst."

Da sprach ber Herr: "Du bist ein Schalk; Bas löschtest bu benn beinen Kalk? Du wolltest wohl ben Sichern spielen, Falls heut nicht Tropsen vom himmel siclen? Behalte bu bein Miserabelchen; Doch wische bir hernach bas Schnäbelchen; Ihr Andern kommt, ihr sollt allein Für dießmal meine Gäste sein."

Noch heute werden im Moselland Die Schoppen Miserabelchen genannt: So klein sie sind, laßt sie uns leeren Ihrem Erfinder, St. Beter zu Ehren.

0 0

#### 76. Die Frau von Stein.

"Diefer Chren ist zuviel," sprach die edle Frau vom Steine, "Auch das Glud will End und Ziel, Ziel noch Ende hat das meine

"Beibe Sohne sind vermählt, sind ein Schmuck bes Nitterstandes, Drei der Töchter auserwählt haben Gble dieses Landes.

"Blieb mir noch das lette Kind, heute gab ichs einem Grafen, Also daß es zwölfe sind, die sich hier zur Hochzeit trafen.

"Nun gedoppelt ift die Bahl, Tochter fechs und fechs ber Sohne, Mahnt es mich beim frohen Mal, wie ich bas Geschiet verfohne:

"Denn ber Ehren ist zuviel, benn zuviel ift bieser Ehren." Becherklang und Saitenspiel überschallt oft weise Lehren.

Unbeachtet blieb bas Bort, aber schon am andern Morgen Bar des Hauses Mutter fort, war bas Haus in Angst und Sorgen.

Nimmer kehrte fie zurud, wieder fah fie nicht die Lieben; Suhnen wollte fie das Glud: Niemand weiß wo fie geblieben.

Ob fie fich ber Welt begab in ber abgeschiebnen Zelle, Ob bas Opfer weit hinab trug ber Lahn, bes Rheines Welle.

Fortgeblüht hat ihr Geschlecht herrlich bis zu unsern Tagen, Einen Freiherrn recht und echt Deutschland noch zulegt getragen.

R. ©

### 77. Kaifer Wengel.

"Was schiert mich Reich und Kaiserprunt Mit all ben bosen Plagen, Bill mir viel beßer boch ein Trunk In Ruhe hier behagen!" So sprach ber Kaiser Wenzeslaus Und trank ben vollen Humpen aus Beim Königsstuhl zu Rhense.

Drauf Kurfürst Auprecht von ber Pfalz Sub an: "Wein herr und Kaiser, Ihr sprecht anjest mit vielem Salz Bom rothen Asmannshäuser. Doch glaubt mirs, ich bericht euch recht: Auch Bacharacher schmeckt nicht schlecht! Beim Königsstuhl zu Rhense."

Und als der Kaifer Benzel das Und all die herrn vernommen, Da ließen sie von dort ein Faß Des edeln Beines kommen; Und sesten sich früh Tages dran Und schenkten ein und stießen an Beim Königsstuhl zu Rhense.

Der Kaiser sprach: "Der Wein schmeckt mir, Das sag ich ohn Bebenken; Und wer des ebeln Weines hier Genug mir wollte schenken, Dem gab ich meine Kron zum Dank!" Er sprach es, schwieg und trank und trank Beim Königstuhl zu Rhense. "Bohlan, ben Hanbel geh ich ein!" Sprach Ruprecht mit Behagen. "Ich will statt euer Kaiser sein Und eure Krone tragen; Bier Fuder dunkt mich, sind genung; Die dienen euch derweil zum Trunk Beim Königsstuhl zu Rhense."

"Nimm Scepter, Hermelin und Kron, Nimm Alles, was ich trage; Doch qualt dich Zwietracht einst und Hohn, So benk an mich und sage: Der Wein ist mehr als Kronen werth; Das hat ein Kaiser mich gelehrt Beim Königsstuhl zu Khense."

8. 6. Drimborn.

# 78. Ritter Konrad Baier von Boppart.

"Warum, o wilber Ungetreuer, Berließest du Maria, sprich! Sie war dir doch vor Allen theuer, Sie liebte doch vor Allen dich. Steh, Konrad, sieh! auf Tod und Leben Sollst du im Kampf mir Antwort geben, Erhebe rasch dein treulos Schwert."

"Ber bist du," ruft ber stolze Aitter, "Der keck in meinen Weg sich legt? Frei will ich sein wie ein Gewitter, Das fortzieht ober nieberschlägt. Auf dein Bisser! und laß mich sehen, Wers wagt, mit mir in Kampf zu gehen, Wer fallen will von meiner Hand." "Blick auf ben Schild, kennst bu ben Leuen? Ich bin ber Bruder beiner Braut, Dein Abfall foll bich schwer gereuen Eh noch ber Abend niederthaut.
Aus Palastina kehr ich wieder — Schnell laße bein Bisier hernieder, Bu lang schon hab ich bich erschaut."

Da fturmt jum Kampf heran ber Wilbe, Und schnell erlahmt bes Junglings Urm. Er seufzt, er sinkt auf bas Gefilbe, In Strömen quillt sein Horzblut warm. Doch Konrab, wunderbar erschüttert, Bon niegefühlter Angst durchzittert, Nimmt zögernd ihm den helm vom haupt.

Weh ihm, er sieht zwei Augen brechen, Die liebend einst auf ihm geruht, Er hört zwei Lippen Konrad sprechen, Die einst geblüht in Rosenglut: Maxieen hat sein Schwert erschlagen; So rächt sie ihren Schwerz und Klagen Durch raschen Lob von seiner Hand.

Da nimmt er all sein Gut und Habe Um seiner Reu genug zu thun, Und über dem geliebten Grabe, Wo ihre theuern Glieber ruhn, Läßt er ein Kloster herrlich bauen, Wie keins am Mheinstrom mehr zu schauen Und nennt es St. Marienberg.

Doch raftlos flieht er felbst von bannen, Als Templer zieht er mit bem heer, Nichts kann ben wilden Schmerz verbannen, Der ihn begleitet übers Meer. Doch endlich, endlich schlägt die Stunde, Wo die willkommne Tobeswunde Sein langgequaltes herz empfängt. Sein Schwert, die Feinde niederschlagend, Glanzt in der Schlachtenwolfe weit, Beauseant, das Tempelbanner tragend, Stürmt er voran im wilden Streit. Er schwingts vor Ptolemais Mauern, Dann sinkt er, stumm von Todesschauern, Ein Pfeilschuß hat sein Herz durchbohrt.

M. v. Stolterfoth.

# 79. Die feindlichen Bruder.

Dben auf ber Bergesspige liegt bas Schloß in Nacht gehullt, Doch im Thale leuchten Blige, helle Schwerter klirren wilb.

Das find Bruber, Die bort fechten grimmen Zweikampf, muthentbrannt. Sprich, warum Die Bruber rechten mit bem Schwerte in ber Sand?

Grafin Lauras Augenfunkeln gundete ben Bruderstreit, Beibe gluben liebestrunken fur Die ablich holbe Maib.

Welchem aber von ben beiben wendet sich ihr Herze zu? Kein Ergrübeln kanns entscheiben: Schwert heraus, entscheibe bu!

Und fie fechten fuhn verwegen, Sieb auf Siebe nieberfrachts. Sutet euch, ihr wilben Degen, graufig Blendwerk schleichet Nachts!

Behe! Behe! blutge Bruber! Behe! Behe! blutges Thal! ' Beibe Kampfer fturzen nieber, einer in bes andern Stahl.

Biel Jahrhunderte verwehen, viel Geschlechter beckt das Grab, Traurig von des Berges Höhen blickt das öde Schloß herab.

Aber Nachts im Thalesgrunde wandelts heimlich, wunderbar: Benn da kommt die zwölfte Stunde, kämpfet dort das Brüderpaar.

D. Beine.

#### 80. Die Drüder.

Seht bie gewaltgen Trummer nur an, wie mit Stolz auf bie armen Sutten fie febn, bie ber Binger gum Sohn, wie ein Reft an ber Mauern Rauchige Seiten geflebt, mit Bestrupp und bes borrenben Epheus Reger Berwildrung burchwebt. "Ja traurig ift mahrlich ber Anblick," Sagte ber Schiffer, "boch bort geschahen auch traurige Thaten. Droben bie Burgen befag vor Zeiten ein mannlicher Ritter, Stola und gefürchtet am Rhein und fo reich, baß ihm Reiner gu fchaten So ungahlbares But fich getraute. Doch fam auch fein Stunblein, Und mas mit Unrecht und Recht er alles erworben, bas theilten, Langft icon begierig bes Erbes, bie beiben Gohne. Nicht Bruber Schienen fie ba; auch bie Schwefter, bie blind von ben frubeften Jahren Lebte beim Bater, boch fromm und in fich gefehrt, bie betrogen Jene mit boslicher Lift: benn als fie in Scheffeln bes Golbes Saufen nun magen, ba wandten fie jebesmal, wenn es bie Schwefter Traf, bas gehöhlete Mag, und liegen bas oben belegte Bon ber Erblindeten taften. Go lachten fie beimlich bes Truges. Doch mit bem Benigen war ber Segen bes himmels, benn 36m warb Alles geweiht; brei Orte ber Anbacht ftiftete jene, Seilig in tommenber Beit noch geehrt: Bornhofen und Ribrich Und wo einft "Noth Gottes!" im Baum bie Stimme gerufen. Glaubet nur nicht, bag immer auch Biel euch jum Rugen gebeibe: Bier nach Mehrerem bringt nur Streit und Saber; bie Bruber Burben querft um Aecker und But, um Balbung und Beinberg Uneins, aber gulegt (o wie thoricht) fogar um ein Beiblein. Und fie befeindeten fich, gerftorten einander bie Burgen, Töbteten endlich fich felbft mit morbrifchen Sanben; Die Guter Nahmen bie Nachbarn und alfo erfüllt fich bier auch bas Sprichwort: "Unrecht But fommt ichwer an ben britten Erben." Go fagte Riflas ber Schiffer, und Alle betrachteten lang bie Ruinen, Belde fo traurig und ob fluchwürdige Thaten verfunden.

( C. Braun.

# 81. Hans Theuerlich.

Mich bunft es war ganz neuerlich Gin Wirth, ber hieß Hans Theuerlich, Sein Braten war nicht kauerlich, Sein Wein war etwas fäuerlich. Drei Wandrer traten da herein, Die riefen: Wirth, nun schenk uns ein, Wir wurden mud im Sonnenschein, Drum gieb uns echten, guten Wein.

hans Theuerlich lief schlau und fein Zum Keller mit dem Krug von Stein: Dort stand ein Faß mit sauerm Wein Und neben floß der tiefe Rhein; Bebachtsam wie in eine Ruß, Zapft er am Weine mit Verdruß, Läßt dann herein in vollem Schuß, Den hochberühmten flaren Kluß.

Er bringt ben Wein ben Gästen bar Und schwört bei seiner Ehr fürwahr, Daß Wein so rein, so hell, so klar Noch nie in einem Faße war. Die durstgen Drei die freuen sich, Sie danken erst Hans Theuerlich; Und trinken drauf ganz feierlich Den Wein so matt und säuerlich.

Wohl werfen sie die Becher fort, Doch schwört der Wirth bei seinem Wort, Der Wein sei von der besten Sort, Ein wahrer echter Niblungshort. Und schenket bann noch einmal ein Den Gaften von bem flaren Bein, Doch sieh! brei Fischlein nett und flein, Die hupfen aus bem Krug herein.

Die drehten gar behendiglich Im Becher dort inwendig sich; Es ward darum elendiglich Der Wirth verlacht beständiglich. Sie zahlten ihm den Wein nicht schlecht, Auf daß er stäts der Fisch gedächt. Er thats nicht mehr; doch hör ich recht, So ists gar groß des Wirths Geschlecht.

G. Gerres.

#### 82. St. Goar.

Zieht nicht vorbei an St. Goar, Der Stadt, die allzeit gastlich war, Fahrt nicht vorüber mit dem Dämpfer, Grüßt erst St. Goar, den Glaubenskämuser, Berehrt des Heiligen Gebein, So wird er frohe Fahrt verleihn.

Beim Sandgewirr und bei der Bank, Wo mancher Kiel zertrümmert sank, Erbaut' er sich die kleine Zelle Und zog die Scheiternden aus der Welle. Getrocknet wurden und gepflegt Die Christenglauben schon gehegt; Doch jene, die noch Heiben waren, Der frohen Botschaft unerfahren, Die warf er wieder in das Baser Und tauste sie, der Gögenhaßer.

Siegbert, ein König ber Franken, Bollt ihm so großer Wohlthat banken, Lud ihn nach Trier an seinen Hof Und bat: sei hier mein Erzbischof. Das war dem frommen Mann nicht recht, So gute Kost bekam ihm schlecht, Er schlug es rundaus ab mit Dank. Biel lieber wollt er bei der Bank Mit seinen Salmensischern fasten Als dort den Magen überlasten. Zum Zeichen, daß ihn Gott erleuchte, Hieng er, was jeden seltsam deuchte, Den Mantel in des Königs Saal

Mls er gestorben war, begab Manch Wunder fich an feinem Grab. Die fein Bebein gu ehren famen, Die Tauben, Blinden ober Labmen. Die bankten Gott und ihm ihr Glud, Schickt' er fie beil nach Saus gurud. Gefunde legten auch hier an Und opferten bem Bunbermann, Richt burch Berfäumnifs anzustoßen. Denn wie ergieng es Rarl bem Großen? Der fuhr gleichgültig einst vorüber: Da ward es plöglich trüb und trüber, Gin Rebel fiel fo bicht und fchwer, Man fah ben Bagerweg nicht mehr. Der Schiffmann fprach: 3ch fann nicht fahren. Sich und bie Seinen zu bewahren, Mufte ber Raifer fich bequemen herberg auf freiem Felb zu nehmen Bwischen St. Goar und Cobleng. Bis er bie ichuldge Reverenz Dem Grab bes Beilgen bargebracht Und feine Rirche reich bebacht, Da ward es wieder licht und helle Und froh burchglitt bas Schiff bie Welle.

Auch burfte Karl nicht undenfbar Sich erweisen gegen St. Goar,
Der Heilge war verdient um ihn.
Des Kaisers Sohne, Karl und Pivin,
Die sich befehdet lange Zeit,
Und durch Verfolgung, Haß und Neid
Sich selber und das Reich gepeinigt,
Hatt er an seinem Grab geeinigt,
Und seine Buble, jene Fastrade,
Fand hier nach langen Schmerzen Gnade.

Was Karl ben Mönchen hat geschenkt, Davon ward mancher Gast getränst. Es ist ein Faß, das nie sich leert: O wär mir solch ein Faß beschert! Ich gäbe sicher nicht den Zwerg Für jenen Riesen von Heidelberg. Zu Bremen liegen gute Fäßer; Dieß von St. Goar gefällt mir beser.

Einsmals geschahs bem Pater Reller, Als er gezapft ben Muscateller, Und trinkend seine Güte pries, Daß er ben Krahnen offen ließ. Doch eine Spinne lief baher, Bog rasch die Fäden kreuz und quer, Und webt' und webt' — in kurzer Stund Sah man so dicht verwebt ben Spund, Kein Tropfen rann mehr aus dem Faß: Das war eine kluge Spinne, baß!

Karl gab ber Stabt noch manch Geschent, Mir ist nicht Alles eingebent:
Man pflegt' ein silbern Halseisen
Den Fremben weiland vorzuweisen.
Mag wohl ein Eisen silbern sein?
Nicht boch, bas leuchtet klärlich ein;
Die Alten habens auch bebacht:
Es ward seitdem von Messing gemacht.

Heran, heran, bu frember Gaft, Bersuch, ob dir das Galsband passt. Gar wohl, du bist ein schöner Mann, Nur ungetauft, man sieht dirs an. So spricht St. Goar: Ermähl dir Pathen, Sonst kann der Läusting nicht gerathen.

Die Bathen fragen: Wie willst bu bie Taufe? Unter ber Bein= ober Bagertraufe?

Im Bager, giebt er jum Bescheibe.

So bist bu ja ein blinder Beide, Ja, schlimmer noch, ein Wiedertäuser, Bohl gar vielleicht ein Waßersaufer. Doch seist du Waßers unverfürzt: Einen vollen Gimer ihm übergestürzt!

Sprach er: im Bein, bann aus dem Faß, Das Karl geschenkt mit edelm Naß, Bard ihm credenzt der Muscateller Im silbernen Becher auf blankem Teller. Eine goldne Krone zierte sein Haupt, Dazu ward ihm der Fischsang erlaubt Auf der Lurlei, und auf der Bank Das Wild zu jagen frei und frank.

So pflag bie alte Zeit zu scherzen: Und geht es felten fo von Bergen.

R. 3

#### 83. Lorelei.

Bu Bacharach am Rheine wohnt' eine Zauberin; 'Sie war fo schon und feine und rif viel Gergen bin.

Und brachte viel zu Schanden ber Manner ringe umber; Mus ihren Liebesbanden mar feine Rettung mehr.

Der Bischof ließ fie laden vor geiftliche Gewalt, Und mufte fie begnaden, fo fcon war ihre Geftalt.

Er sprach zu ihr gerühret: "Du arme Lorelei, Ber hat dich denn verführet zu böser Zauberei?" —

"Herr Bischof, laßt mich sterben, ich bin bes Lebens mur, Beil jeder muß verberben, ber mir ins Auge sieht."

Meine Augen find zwei Flammen, mein Arm ein Zauberstab : D legt mich in bie Flammen! D brechet mir ben Stab!" -

"Ich kann bid nicht verbammen bis bu mir erst bekennt, Warum in biesen Flammen mein eigen Berg schon brennt.

"Den Stab kann ich nicht brechen, bu ichone Lorelei, 3ch mufte benn gerbrechen mein eigen Gerg entzwei." -

"Gerr Bischof, mit mir Armen treibt nicht fo bofen Spott, Und bittet um Erbarmen fur mich ben lieben Gott.

"Ich barf nicht langer leben, ich liebe Reinen mehr; Den Tob follt ihr mir geben, brum tam ich zu euch ber.

"Mein Schat hat mich betrogen, hat fich von mir gewandt, 3ft fort von hier gezogen, fort in ein fremdes Land.

"Die Augen sanft und wilbe, die Wangen roth und weiß, Die Worte still und milbe, das ift mein Zauberfreiß.

"Ich felbst muß brin verberben, bas Berg thut mir fo weh, Bor Schmerzen mocht ich sterben, wenn ich mein Bilbnifs feb.

"Drum laßt mein Recht mich finden, mich fterben wie ein Chrift, Denn Alles muß verschwinden, weil er nicht bei mir ift."

Drei Ritter laft er holen: "Bringt fie ins Rlofter bin! - Geh Lore! Gott befohlen fei bein bethorter Ginn.

"Du follst ein Nonnchen werben, ein Nonnchen schwarz und weiß, Bereite bich auf Erben zu beiner Tobesreis." —

Bum Rlofter fie nun ritten bie Ritter alle brei Und traurig in ber Mitten bie schöne Lorelei.

"O Ritter, laßt mich gehen auf biesen Felsen groß, Ich will noch einmal sehen nach meines Liebsten Schloß.

"Ich will noch einmal sehen wohl in ben tiefen Rhein Und bann ins Kloster gehen und Gottes Jungfrau sein."

Der Felsen ift so jahe, fo fteil ift feine Band, Doch klimmt fie in die Bohe bis bag fie oben ftand.

Die Jungfrau sprach: "Da gehet ein Schifflein auf bem Rhein, Der in bem Schifflein stehet, ber foll mein Liebster fein!

"Mein herz wird mir so munter, es muß mein Liebster fein!" Da lehnt fie fich hinunter und fturzet in den Rhein.

Clemens Brentano.

#### 84. Die Lore-Lei.

Ich weiß nicht, was folls bebeuten, Daß ich so traurig bin? Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist fühl und es bunkelt, Und ruhig fließt ber Rhein; Der Gipfel bes Berges funkelt Im Abendsonnenschein;

Die schönste Jungfrau figet Dort oben wunderbar, Ihr goldnes Geschmeibe bliget, Sie kammt ihr goldnes haar.

Sie kammt es mit goldnem Kamme, Und fingt ein Lieb babei, Das hat eine wundersame, Gewaltige Melobei.

Den Schiffer im fleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Beh; Er schaut nicht die Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in die Sob.

Ich glaube die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn; Und bas hat mit ihrem Singen Die Lore=Lei gethan.

D. Beine.

#### 85. Von der Lorelei.

"Es ift schon spat, es wird schon kalt, Bas reitst du einsam durch den Bald? Der Bald ift lang, du bist allein, Du schone Braut, ich führ dich heim."

""Groß ist ber Männer Trug und List, Bor Schmerz mein Herz gebrochen ist, Bohl irrt bas Walbhorn her und hin, O slieh! bu weist nicht wer ich bin.""

"So reich geschmudt ift Ross und Weib, So wunderschon der junge Leib, Jest kenn ich dich — Gott steh mir bei! Du bist die hexe Lorelei!" —

""Du kennst mich wohl — vom hohen Stein Schaut still mein Schloß tief in den Ahein. Es ist schon fpat, es wird schon kalt, Kommst nimmermehr aus biesem Balb!""

v. Gidenborff.

# 86. Pallade von der Lorelei.

Wer singet bort so holbe Melodei? Das Schifflein saumt und gleitet sacht vorbei. — Mein Nachbar sprach: Es ist die Lorelei.

Da Droben thront sie auf bes Felsen Spize, Strält in den Mein ihr goldnes Lockenhaar, Und Geisterchöre tönen wunderbar Im Rebenlaub an ihrem Herrschersize; Doch wie der Stral durch trüber Wolken Rize, So dringt hindurch der Bunderton der Fei. Ihr Singen regt beglüdten Erbenföhnen Die höchste Lust und alle suße Bein; Wer sie vernimmt, muß ihr ergeben sein Und kann sein herz des Mohllauts nicht entwöhnen: Gefeselt huldigt er der Macht des Schönen Und lebt und stirbt im Dienst ber Lorelet.

Noch hat sie nie sich einem Mann ergeben, Ob sie auch Bielen gnäbiger geblickt: Ein Ritter einst, von Sangeslust bestrickt, Sann mit Gewalt zu fahn ihr holdes Leben: Das hifthorn tont, die frechen Anechte streben Schon berghinan zur Jagd ber Lorelei.

Sie klimmt empor die höchsten Felfenstellen, Der Frevler folgt, schon faßt er ihr Gewand: Da schwingt sie sich hinab vom Bergesrand, Und unten hört man sein Gebein zerschellen. Sie aber singt lustwandelnd auf den Wellen: "Mich zwingst du nicht, benn meine Gunft ist frei.

"Den nach ber Kand ber Lorelei gelüstet, Umschwebe Wohllaut schon im Mutterschooß; Früh ringt bas Lieb sich seinem Busen los Frei von ber Lüge, die sich Wahrheit brüstet: Er naht bereinst mit Sängerkraft gerüstet Und Bräutigam begrüßt ihn Lorelei."

Und als er kam auf stolzem Schiff gezogen Den Strom hinab vom goldbeglänzten Main, Da wandelt sie zum bräutlichen Berein Dem Freund entgegen auf des Rheines Wogen; Da kommt ein Wind von Osten hergeslogen, Entführt das Schiff und trauernd steht die Fei.

"Er war mein werth und konnt' er mich verschmahen? So welke, Kranz, ber höchsten Ehren Lohn. Nein, grune fort, benn einem treuern Sohn Hat bich zum Schmuck ber himmel außersehn: Zwar werden noch Jahrzehende vergehen, Doch treu des Lieblings harrt die Lorelei."

Ballabe, fag ben Unberufnen frei, Daß Mufengunst nicht zu erzwingen sei: Komm Liebling balb ber schönen Lorelei!

R. S

# 87. Der Teufel und die Lorelei.

Das ist bes Teufels gröster Spaß, Die schöne Schöpfung zu verderben, Sie läge, wäre sie von Glaß, Bon ihm zerschlagen, längst in Scherben: Zum Glück gebricht ihm die Gewalt, Benn Bosheit ihm die Fäuste ballt.

Er machte, wie ber Mylords mehr, Einst rheinhinauf bie große Reise. Da hob ein Fels sich hoch und hehr Und warf ben Strom aus seinem Gleise: Das Brachtgestein zerstört' er gern, Denn wer es sah, lobpries ben Herrn.

Er greift mit beiben Hänben zu Und will es von der Stelle rücken, Doch weil es ihm nicht weicht im Nu, So stemmt er an den mächtgen Rücken: Da fingt die Lurlei hoch vom Rand Und Zauber hält ihn festgebannt.

Sie fingt von Beh, bie fcon Fee, Und mocht um Leben Liebe tauschen, Sie wirbt fo hold um Minnesold, Die Bellen rauschen leis und lauschen: Dem Teufel ist es scharfe Qual Als führ burchs Mart ihm kalter Stahl.

Sie fingt von Lust, in frember Bruft, Wie froh ber Mensch ba unten lebe, Wie mit bem Rauch ber Gutten auch Sein Dantgefühl zum himmel schwebe; Der Teufel weiß nicht, ob ers glaubt, Doch ift ihm alle Macht geraubt.

Sie schweigt, ba reißt sich Satan los Und flüchtet zu der Hölle Feuer; Doch abgedrückt im Felsenschooß Ist ein geschwänztes Ungeheuer; Der Schiffer siehts und sagt im Spott: Der ist noch lang kein Herre=Gott!

R. 3.

### 88. Die fieben Schwestern.

Die fieben Schwestern! habt Acht, habt Acht! Wir konnten fcheitern, ba wurdens acht.

Sie trieben immer mit Liebe Spott, Die Felsenherzen; bas rachte Gott.

Dort über Befel, wo Schönberg ragt, Da haben sie manchen Berliebten geplagt.

Erft angezogen, verlacht hernach Und heimgesenbet mit Sohn und Schmach.

hier find fie versunken bafur im Rhein, In Fels verwandelt und harten Stein.

Und wenn ein Schifflein vorüber fahrt, Das fei mit Sproben nur nicht beschwert. Die niemals liebte, fie muß herbei, Daß bei ben fieben bie achte fei.

Ist eine Sprobe hier auf bem Schiff, So wirbs zerschellen am Felsenriff.

"Bir breie hatten nicht Schuld baran, Denn wir find Frauen und lieben ben Mann."

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Me schwebten in großer Gefahr.

"So bin ich eine verlobte Braut, Die nie verlangend nach andern schaut."

Das wollen wir hoffen, und mar es nicht wabr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

"Ich bin noch ledig, boch will ich gestehn, Daß ich ben und jenen nicht ungern gesehn."

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

"Mir alten Jungfer spricht Niemand Trost, Doch bieses Hundchen mir freundlich kost."

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

#### Bwölfiabrige.

"Daß ihr nicht jammerlich ertrinken mußt, Sab ich heimlich bes Nachbars Gottfrieden gefüfst."

Das wollen wir hoffen, und war es nicht wahr, Wir Alle schwebten in großer Gefahr.

# 89. St. Theonest.

Ihr Manner Kaubs, warum vergeßt Ihr eures heilgen, Theonest? D faht ihr euer altes Siegel, Da treibt er auf des Mheines Spiegel In jener Kufe sanft hinab, Die Kaub erst einen Namen gab.

In Mainz gemartert bis zum Tob, Besargt in leder Kufe Boot, So wiegen ihn die blauen Fluten Und weden neue Lebensgluten. Er fühlt sich heil, das Waßer dringt Nicht ein zu ihm, der Feuer bringt.

Der Salm umhüpft ben seltnen Kahn, Ihn lachen alle hügel an, Das Rheingau grüßt mit freudgem Rufe Den heilgen Mann und seine Kuse, Aufjubelnd rauscht ber Niederwald, Im Nahthal jauchzt ihm Jung und Alt.

Nun schnellt er burch bas Binger Loch, Der Rheinstein benkt: o kam er boch! Gefiel' es ihm bei uns zu hausen! Erseufzen Lorch und Trechbingshausen, Erwählt' er unser warmes Thal, Nuft Bacharach und Steg zumal.

Ihr Alle haltet ihn nicht fest, In Raub erst landet Theonest: Er pflanzte mit bem Christenglauben In Kaub die ersten füßen Trauben, In feiner Rufe prefst' er fie: 3hr Rauber, bas vergeßt ihm nie.

Mann feiern wir St. Theonest?
In ben October fällt sein Fest,
Benn aus ber Kufe Tobesbanden
Der junge Bein ist auferstanden.
Ja, wenn ihr um die Kelter tanzt,
Dann benket Des, ber ihn gepflanzt.

R. 6.

# 90. Pfalzgrafenftein.

"Das Kämmerlein ist eng und klein," Sprach Otto der Erlauchte Zu Agnes, die in solcher Bein Biel guten Trostes brauchte: "Dich und die Ammc faßt es kaum, Die Sonne schielt nur in den Raum, Und unten sprigt der Welle Schaum; Doch denk an deine Mutter.

"Ihr biente Heinrich, Braunschweigs Sohn, Den man den Welfen nannte, Als zwischen Welf und Stause schon Die Fehd im Neich entbrannte. Der Pfalzgraf Konrad gar vernahm, Daß Heinrich oft nach Stahleck kam Zu Ugnes, denn so war der Nam Auch, Ugnes, beiner Mutter.

"Der fich wohl listig nur erpicht Wie er die Pfalz erwerbe, Dem Staufenfeinde gönnt' er nicht Die Tochter und das Erbe. Schon Ugnes ist ein einzig Kinb, Man weiß, wie die zu hüten sind: Da baut' er dieses Schloß geschwind Zu hüten beine Mutter.

"Er baut' es mitten in die Flut Mit Thurmen und mit Zinnen; Da hielt er sie in strenger Hut Bor aller Welfen Minnen. Doch auf den Waßern Nächte lang, Da seufzt' und sieht' es wie Gesang: Deine Mutter hörte gern den Klang Und beiner Mutter Mutter.

"Die Alte sprach: "Ich weiß was frommt, Laß ihn ein Weilchen schmachten, Doch wenn er mit dem Pfaffen kommt, Ift Welf nicht zu verachten. Mich dunkt doch beser Freund als Feind, Die Sonne Deutschlands heller scheint, Wo Welf und Staufe sich vereint." Dem folgte beine Mutter.

"Man ließ ihn mit dem Pfaffen ein, Der gab sie bald zusammen, Mit vollen Wogen gieng der Rhein, Doch fühlt' er nicht die Flammen. Da ward die enge Kammer weit, Die Sonne strakte Seligkeit, Der Welsen und der Stausen Streit Berföhnte beine Mutter.

"Der Pfalzgraf und ber Kaiser zwar Ergrimmten erst, die Stausen, Doch weil es nicht zu ändern war, So ließen sie es lausen. Der Kaiser sprach: "Sam mir der Bart! Das giebt Pfalzgrafen sonder Art: Drum hütet sleißig und verwahrt Auf jener Pfalz die Mütter." "Bon folden Eltern stammtest bu, Kein Pfalzgraf ward geboren, Nun bringst bu mir die Pfalzen zu, Den du dir frei erkoren. Und liebst du recht den Wittelsbach, So schwindet bald dein Weh und Ach, Und Raum genug hat dieß Gemach Kur eine frobe Mutter."

R. ©

# 91. Der Ritter von Sorch.

"Hinauf trot Furcht und Zagen, Sinauf mein starkes Ross, Dort oben bei grünen Auen Steht meiner Liebsten Schloß. Ich will in Wein dich baden, Dich kämmen mit goldnem Kamm, Und ewig mit Brot ber Gnaden Dich füttern wie ein Lamm.

"Drum immer ohne Zagen, Mein treues Ross, hinauf; Haft oft mich zur Schlacht getragen, Zu Kampf und Siegeslauf. Ich soll mir mein Lieb gewinnen, So sprach ihres Baters Mund, Und ich will mir mein Lieb gewinnen Ober stürzen in den Schlund.

So ruft ber kuhne Reiter Umstarrt von Tob und Grab — Das Ross sturmt weiter und weiter, Der Ritter schaut nicht hinab. Er hort tief unten braufen Die Wisper gum witten Rhein, Gort Sturm in ber Sobe faufen Und hangt wie ein Aar im Geftein.

Und wie zwei schwarze Flügel Umflattert ihn sein Gewand, Es flattert von Hügel zu Hügel, Es wallt von Wand zu Wand. Ha fieh! schon leuchten ihm Sterne, Zwei Sterne wunderbar, Und aus der duftigen Ferne Webt goldnes Lockenbaar.

Und horch! jest tonen Lieber, Jest stralts wie himmelsglang — Bom Thurme beugt sich hernieder Sein Lieb und halt ben Kranz. Ihr Bater ruft bezwungen: "Billfommen, mein junger Gelb, Du hast bir bie Braut errungen, Dem Kuhnen gehört bie Welt."

M. v. Stolterfoth.

### 92. Der blinde Schüt.

Reck raget Sooned oben; brin zecht ein Nitterkreiß, Sie trinken, singen, toben, sie pralen wirr und heiß: Wer wohl beim Stechen, Schlagen, beim Neiten im Turnei, Wer wohl als Schug beim Jagen ber beste Nitter sei.

Da lallt ber Burgherr trunken: "Ihr herrn, ich feh kein heil In euerm eiteln Prunken; ich weiß ben besten Pfeil. Auf viel hundert Stunden war er ber Jäger Schreck: Ich hab ihn überwunden den Schüß von Fürsteneck. "Und bis er einst verendet, rührt er nicht Schwert und Spieß, Er schmachtet mir geblendet im tiessten Burgverlies. Doch waget nur, ihr Stolzen, ich wette hoch und viel, Der Blinde schießt den Bolzen ins aufgesteckte Ziel."

Da schallt ein wilbes Schreien, ein Matschen hand in hand Bis zwischen zwei und zweien ber Preis ber Wette stand. Dann giebt ber Gerr ein Zeichen: Die Diener sehens kaum, So holen sie ben Bleichen aus bufterm Kerkerraum.

Er tritt zum wusten Kreise, ein wunderbares Bild, In einfach edler Beise, in Schönheit jung und mild. Umstarrt von Kettenringen, beraubt der Augen Schein, Will ihn der Burgherr zwingen zum Schuß; doch spricht er nein.

Und jener broht mit Zwange, mit Folter und mit Tob: Und auf bes Blinden Wange erglüht ein leises Roth: Gott laß es mich erreichen, wohlan, ich wag es schon! Gebt für den Pfeil das Zeichen, wohin ihrs steckt, den Ton.

Und fieh zum Boden klinget ein Becher: Schieß jetzund! Der Burgherr sprichts, da dringet ein Pfeil ihm in den Mund, Durchbohrt das hirn inmitten, ein Blutstrom quillt hervor, Sein Leben ist zerschnitten, er sinkt dahin, der Thor.

Der Kreiß ber Ritter gittert und angstvoll starrt ihr Blick, Denn jeben hat erschüttert bas plogliche Geschick. Rur Röcheln klinget wieder, ber Blinde horchet zu, Er senkt die Armbrust nieder; nun hat ber Wüthrich Ruh.

Wolfgang Müller.

# 93. Die Clemenskirche.

"Bom Bisperthal bie eble Maib Die ifts, bie Der von Rheinstein freit."

"Ihr lieben Schwestern glaubet nicht Bas man von meinem Brautftand fpricht:

"Der auf ber Straße Beute nimmt, Der Bräutgam ift mir nicht bestimmt." -

"Bum Straffenrauber inachft bu mich? Gi, ftolges Fraulein, hute bich!"

Das Fräulein wagt sich aus bem Thor, Da springen brei schwarze Ritter hervor.

Ein schwankes Schifflein lag am Rhein: "Du Rauberbraut, nur ba binein!"

Und wie ber Rahn bie Woge theilt, Da fommt ein Wetter nachgeeilt:

"Ja blafe nur, bu Bisperwind, Bir entfuhren boch bein schönftes Rind."

Die Wisper blaft und fauft und fturmt, Daß hoch fich Well auf Welle thurmt.

Die Bolte bricht, ber himmel flammt: "Berloren find wir allefammt."

Schon finft, von Bager fdwer, ber Rahn, Da blidt bas Fraulein himmelan : "St. Clemens," fprach fie, "beilger Bapft, Der bu ber Flut bas Leben gabft,

"Und littest strenges Marterthum Bu Gottes und ber Kirche Ruhm,

"Errette mich aus Waßersnoth Und von dem Bräutgam, der mir broht:

"So foll ein Kirchlein bir entstehn Und bort aus Ballnußbaumen fehn."

Der Beilge hörts und schwebt herab Mit Schlüßelfron und hirtenstab,

Reicht ihr die Hand und führt sie gut Und trocken durch gehobne Flut.

Der schwanke Nachen fuhr zu Grund Und Den von Rheinstein schlang ber Schlund.

Da ward bas Kirchlein aufgebaut, Das bort aus Wallnußbäumen schaut.

Darnach vergieng manch hundert Jahr, Das Kirchlein lang verfallen war,

Bis mild es zu erneun befahl Des herrn von Rheinstein behr Gewahl.

R. 3

# 94. Die Braut von Rheinstein.

Es klingt herab aus Rheinsteins Mauern Wie Harfenton und Flötenlaut — Doch ach! mit Klagen und mit Trauern Zieht langsam aus der Burg die Braut. Und weinend richtet sie beim Scheiben Nach Reichenstein den Blick hinab, Denn was sie liebte muß sie meiden, Und schwur doch Liebe bis zum Grab.

Dort von der Feste schaut mit Schmerzen Ihr Nitter, Kuno, jest ins Thal, In seinem wild durchstürmten Herzen Des haßes und der Liebe Qual. Den Oheim sandt er aus, zu werben für ihn, um die gestebte Maib; Der gönnte nicht die Braut dem Erben, hat treulos für sich selbst gefreit.

Bleich sigt sie auf bem weißen Rosse, Das einst Herrn Kuno zugehört, Uch! Niemand ist im lauten Trosse, Der mild auf ihre Klagen hört. Denn frohe harfentone schallen Und burch die Berge hallt Gesang Und Niemand sieht die Thrane fallen, Die heiß aus ihrem Auge brang.

Und horch! das helle Glöcklein klinget Und melbet weit umher ben Zug. Daß sich kein Netter niederschwinget Zur Erbe jest mit Ablerflug! Schon zweimal hat mit kuhnem Streben Herr Kuno Gerdas Raub versucht Und brachte Freiheit kaum und Leben Zuruck in trauervoller Flucht. Nun ift sein hoffen ganz entschwunden, Nun-ift gebrochen fast sein herz, Er wähnt, es könne nie gesunden Bon seinem töbtlich heißen Schmerz. Bohl heute schaut er noch hernieder Bon seiner Burg in stiller Qual, Doch morgen — nimmer kehrt sichs wieder Aus frommer Klosterbrüder Zahl.

Wie blickt er in bes Thales Weiten Und nach dem Kirchlein unverwandt; Jest sieht er beibe Ritter reiten — Die Braut im blendenden Gewand — Sein Athem stockt, sein Herz klopft banger, Schon hält der Zug am offnen Thor; Ha! plöslich durch die Reihn der Sänger Braust Gerdas weißes Noss hervor.

Es schäumt und knirscht in seine Zügel Und steigt mit wuthender Gewalt, Doch Gerda hält sich fest im Bügel, Die stolze, herrliche Gestalt. Bon einer Bremse ward gestochen Das eble königliche Thier, Schon hats der Diener Schar durchbrochen Und eilt am Rhein hinab mit ihr.

Erft schmettert cs mit beiben Hufen Den alten Herrn von Rheinstein hin, Doch Kurt sprengt nach mit lautem Rufen: Die Zügel fester anzuziehn! Die Braut, umwallt vom langen Schleier, Treibt aber selbst bas flüchtge Ross, Es trägt sie, statt zum falschen Freier, Hinauf an bes Geliebten Schloß.

Und Kurt durchglüht von Zornesstammen Denkt kuhn, er hole sie noch ein, Da stürzt sein armes Ross zusammen Und der Verfolger liegt am Rhein. Doch Kuno fenft in Gil bie Brucke, Als er, was fich begab, erschaut, Und halb im Traum, mit selgem Blicke Empfängt er bie geliebte Braut.

M. v. Stolterfoth.

# 95. Der Mäusethurm.

Furwahr es ist fein Zweifel bran, Daß die Maus gar wohl schwimmen kann: Denn als Hatto, Bischof von Menz, Das Korn sammelt in seiner Grenz, Und arme Leute kamen gelaufen, Um für ihr Geld ihm Korn abzukaufen, Bersperrt' er die in einer Scheur Und ließ sie verbrennen im Feur.

Als aber die gefangenen Mann
Ihr Jammergeschrei huben an,
Lacht der Bischof von Herzensgrund,
Sprach mit seinem gottlosen Mund:
"Bie schön können die Kornmäus singen!
Kommt, kommt, ich will euch mehr Korn bringen,"
Lon Stund an sah er Abenteur:
Die Mäus liesen zu ihm vom Feur,
So häusig, daß Niemand konnt wehren,
Sie wollten ihn lebend verzehren.

Darum baut' er mitten im Rhein Ginen hohen Thurm von rothem Stein, Den Guer Biele haben gesehen,
Darauf ben Mäusen zu entgehen;
Aber es war verlorne Sach:
Sie schwammen ihm mit Hausen nach,
Stiegen muthig ben Thurm hinauf,
Fraßen ihn ungebraten auf.

Grofdmaufeler.

#### 96. Gifela.

Bon Rubesheim bis Bingen, ba ift ber Rhein ein See, Bon Strand ju Stranbe klingen bor ich ein Lieb voll Web.

Dort stand bie engelgleiche, entgeistert stand fie ba, Das schonste Kind im Reiche, bie bleiche Gifela.

Die Drachen und bie Beiben ihr Bater Bromfer traf, Er konnt es nicht vermeiben', fie banben ihn im Schlaf.

Da lag er lang gefangen in unheilvoller Saft, Bei Ottern und bei Schlangen vergieng ihm schier bie Rraft.

Die Tochter rang bie Sanbe, fie liebt' ihn überaus: hilf hinmel, mach ein Ende und fend ihn heil nach haus.

Sie hat fo lang gerungen bie ichonen Banbe mund, Seine Retten find gesprungen, ber Belb entgeht gesund.

Und wie er kommt nach Sause, ba ifts ihr Ungewinn : ",Du wirst in stiller Klause nun Gottes Dienerin.

"Cin Rloster will ich grunden bem Herrn, ber mich befreit: Da buge meine Sunden, du reine junge Maid."

Sie wollte nicht im Kloster so jung begraben sein, Sie sturzte sich getroster wohl in den tiefen Rhein.

Die Bellen rauschen, schlingen binab bas schone Beib: Beim Mausethurm zu Bingen am Morgen lag ber Leib.

Der Bater gieng sie schauen, ba schlug bas herz ihm schwer, Biel Klöster that er bauen, ward boch nicht frohlich mehr.

Ihr Bater buft bie Sunden nicht an ben Tochterlein, Und wollt ihr Klöfter grunden, fo geht auch felbst binein.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

### 97. Die goldne Brücke.

Am Rhein, am grunen Rheine, ba ift so milb bie Nacht, Die Rebenhugel liegen in golbner Monbespracht.

Und an ben Sugeln manbelt ein hoher Schatten her Mit Schwert und Purpurmantel, bie Krone von Golbe fchwer.

Das ift ber Karl, ber Raifer, ber mit gewaltger Sanb Bor vielen hundert Jahren geherricht im beutichen Land.

Er ift heraufgestiegen zu Achen aus ber Gruft, Und fegnet feine Reben und athmet Traubenbuft.

Bei Rubesheim, da funkelt ber Mond ins Bager hinein, Und baut eine goldne Brude wohl über ben grunen Rhein.

Der Raifer geht hinuber, und schreitet langsam fort, Und segnet langst bem Strome bie Reben an jebem Ort.

Dann fehrt er heim nach Achen und ichlaft in feiner Gruft, Bis ihn im neuen Jahre erwedt ber Traubenbuft.

Wir aber fullen bie Nomer und trinken in golbnem Saft Une beutsches Belbenfeuer, uns beutsche Belbenkraft.

Emanuel Beibel.

#### 98. Der weinende Trinker.

M18 Anno elf gekeltert war, Schien noch die Sonne heiß und flar.

Die Sonne schien so flar und beiß, Bor seiner Thure weint ein Greis.

hielt in ber hand ein Glas mit Wein Und helle Thranen tropften brein.

"Was weinst du, guter alter Mann, Hat dir ein Feind zu nah gethan?"

Zu nah gethan hat mir kein Feind: Ich weine, weil die Sonne scheint.

"Bie sprichst du kindisch, unbedacht: Ber weint benn, weil die Sonne lacht?"

Auch wein ich, weil der Wein so gut; Gar föstlich schmeckt dieß Traubenblut.

"So bist bu, Alter, nicht bei Trost: Wer ware gutem Wein erbost?

"Um guten Wein und Sonnenschein Soll man von Herzen frohlich sein."

Darauf ber Alte schluchzend spricht: "Das, lieber Herr, versteht ihr nicht.

"Die wurd erft biefer Bein fo gut, Benn er noch hieng' in folder Glut?

"Daß wir zu früh gelefen han, Darüber wein ich alter Mann."

Ein edler Wein wuchs Anno elf: Daß Gott uns bald an begern helf!

R. G.

# 99. Rheingauer Maigeläute.

"Du läufst nur in die Schenke Und willst schon wieder fort? Sieh dich doch um, ich benke Dieß ist ein hübscher Ort." Mir will er nicht behagen, Muß gleich mich weiter tragen; Bas eure Glocken läuten, Das weiß ich wohl zu beuten; Mich bringt die Medicin um: Malum vinum, malum vinum.

Ich mag kein solch Gebämpel, Der Ton sei voll und rein. Gebämpel giebt den Stempel Geringem Bämpelwein. Ihr habt nicht rechte Glocken, Drum muß das Wachsthum stocken. Es sind nur schlechte Schellen, Die in die Ohren gellen. Fort, seh mich nicht einmal um: Vinum malum, vinum malum.

Komm mit, im Sonnenscheine Liegt bort ein Glockenhaus Und überall zum Weine Lädt dich ein grüner Strauß. Da ist ein Matgeläute, Das oft mein Herz erfreute. Du wirst dich hingewöhnen, Hörst du die Glocken tönen. Stäts wechselt Ton mit Ton um: Bonum vinum, vinum bonum. Bie schon zur Abenbstunde Die Glocke ruft zum Bein! Die Gläser in der Runde, Sie klingen froh darein. Das Läuten will nicht enden, Du must noch eine spenden. Nicht enden will das Läuten Bas soll uns das bedeuten? Perfectum omne trinum:

R. 3.

#### 100. St. Nicolaus.

Bu Rübesheim an Bromfers Burg, ba fteht ein fteinern Saus, Und drin ein wunderwirfend Bild bes heilgen Nifolaus.

Ein Schiffer kniet davor und fleht: "Laß Gnade mir geschehn, Wich und mein Schifflein unversehrt durchs Loch zu Bingen gehn.

"Und wenn bu, heilger Nicolaus, mich bes gewähret haft, Eine Kerze stift ich beinem haus wie meines Schiffes Mast."

Der Beilge nickt Erhörung ju und pfeilichnell fliegt bas Schiff Auf glatten Wellen unversehrt übers lauernbe Feljenriff.

Da sprach ber Schiffer und lachte berb: "Die Gefahr ist nicht so groß, Ich sehe wohl, mich beißen nicht die Fisch im Wellenschoß.

"Und du, habsuchtger Beilger du, will ewig fein verdammt, Wenn nur ein Stumpfchen, fingersgroß, vor beinem Bilbe flammt."

Das Bort ift gesprochen, ba fracht bas Schiff, bas Wager ichieft herein, Die Fische beißen ben Schiffersmann; noch zeigt man sein Gebein.

HOLDING VINUE THAT OUR

# 101. Die Monche vom Johannisberg.

Bon Fuld ber wadre Abt fam einft zu visitieren: "Db auf Johannisberg Die Reben recht florieren?"

Die Trauben fiengen ichon braungolbig an zu blinken: Der Abt lub ben Convent zu einem Abendtrinken.

Er fprach: "Der nahe Gerbst wird ficher uns erfreuen; Ein Flaschlein ober zwei, wir brauchen's nicht zu scheuen:

her aus bem Mutterfaß! Doch halt, bevor wir gechen, Rehm jeber fein Brevier, ein furg Gebet gu fprechen!" -

"" Brevier?"" - "Ja, Eur Brevier!" Sie mochten ichier verfinten Sie fuchen, fuchen - "Lafts! Beginnen wir zu trinten!

"Die Flaschen her! — Beiß Gott, bas nenn ich auch vergeflich, Daß ich ben Stöpselzug baheim ließ — bas ist häßlich!" —

""Den Stöpfelzug?"" Im Nu fährts da in alle Taschen, Und giebts im Augenblick Korkzieher mehr, als Flaschen.

"Bravo, ihr frommen Gerrn! Dieß Studlein find ich heiter. Daran erkenn ich recht die echten Gottesstreiter.

"Bravo, ihr frommen Herrn! Welch reicher Gottesfegen An Stöpselziehern — ei, was blickt ihr so verlegen?

"Lagte Gud fur heute nur nicht weiter Kummer ichaffen, Doch morgen — still, ihr herrn! Ergreifen wir bie Baffen!"

Mlex. Raufmann.

## 102. Die Grundung Areugnachs.

Ein Walb im Frankenlande lag wilb und schauerlich, Ein Fluß entwand dem Schatten der Felsenklüfte sich, Und mitten auf dem Fluße lag eine Insel klein, Und mitten auf der Insel stand hoch ein Kreuz von Stein.

Und wenn ber Fluß zum Strome burch Waßergüße schwoll, Daß rings von seinem Tosen Gebirg und Thal erscholl, Und seine Gutt in Trummer ber Fischer sinken sah, Stand hoch und unerschüttert bas Kreuz im Strome ba.

Der Meister, ber's errichtet mit kunstgeübter Hand, Bar übers Meer gekommen ins franksche Heibenland, Bar in die Nacht gedrungen der wüsten Barbarei, Damit des Kreuzes Schimmer ein Licht im Finstern sei.

Der Fischer ohne Hutte zum fremden Meister steht: "D lehr ein Haus mich bauen, das gleich dem Kreuze steht!" Und jest auf Felsenboden ward Stein auf Stein gesetzt, Das Waßer schwoll und brauste, das Haus blieb unverletzt.

Da kamen sie zur Insel gepilgert burch ben Walb: Belehrt burchs Kreuz, bekehret zum Kreuz ward Jung und Alt. Und eine Stadt erhob sich, wo einst die hatte stand: Bom nahen Kreuz der Insel ward Kreuznach sie genannt.

Guffan Pfarrius.

## 103. Der wilde Jäger.

Der Wild- und Rheingraf stieß ins Horn: "Halloh, halloh zu Fuß und Ross!" Sein Gengst erhob sich wiehernd vorn; Laut rasselnd stürzt' ihm nach der Tross. Laut klisst und klasst es, frei von Koppel, Durch Korn und Dorn, durch Haid und Stoppel.

Bom Stral ber Sonntagsfrühe war Des hohen Domes Auppel blank. Zum hochamt rufte bumpf und klar Der Glocken ernster Feierklang. Fern tonten lieblich bie Gesänge Der andachtsvollen Christenmenge.

Mischrasch quer übern Krenzweg giengs Mit Horriboh und Gussafa. Sieh da, sieh da! fam rechts und links Ein Reiter hier, ein Reiter da! Des Rechten Ross war Silbersblinken, Ein Feuerfarbner trug den Linken.

Ber waren Neiter links und rechts?
Ich ahn es bloß, doch weiß ichs nicht. Lichthehr erschien ber Neiter rechts
Mit milbem Frühlingsangesicht.
Groß, dunkelgelb der linke Nitter
Schoß Bliß vom Aug wie Ungewitter.

"Willtommen hier, zu rechter Frist, Willtommen zu ber ebeln Jagb! Auf Erben und im himmel ist Kein Spiel, das lieblicher behagt." — Er riefs, schlug laut sich an die Hüfte, Und schwang den hut hoch in die Lüfte. "Schlecht stimmet beines Hornes Klang," Sprach ber zur Rechten sanften Muths, "Zu Feierglock und Chorgesang: Kehr um! Erjagst dir heut nichts Guts. Laß dich den guten Engel warnen Und nicht vom Bösen dich umgarnen!"

"Jagt zu, jagt zu, mein ebler Herr!" Kiel rasch ber linke Nitter brein. "Was Glockenklang? Was Chorgeplärr! Die Jagblust mag euch baß erfreun! Laßt mich, was fürstlich ist, euch lehren, Und euch von jenem nicht bethören!"

"Sa! Bohlgesprochen, lieber Mann! Du bist ein helb nach meinem Sinn. Ber nicht bes Waidwerks pflegen kann, Der scher ans Paternoster hin: Mags, frommer Narr, bich bag verbrießen, So will ich meine Lust boch büssen."

Und hurre hurre vorwarts giengs, Feld ein und aus, Berg ab und an. Stats ritten Reiter rechts und links Zu beiden Seiten neben an. Auf fprang ein weißer Firsch von ferne Mit sechzehnzackigem Gehörne.

Und lauter stieß ber Graf ins Horn; Und rascher flogs zu Fuß und Ross. Und sieh! bald hinten und bald vorn Stürzt einer tobt bahin vom Tross. "Laß sturzen! Laß zur hölle stürzen! Das barf nicht Fürstenlust verwürzen."

Das Wild duckt fich ins Aehrenfelb Und hofft da sichern Aufenthalt. Sieh da! ein armer Landmann stellt Sich dar in fläglicher Gestalt. "Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen! Berschont den sauern Schweiß der Armen! Der rechte Reiter sprengt heran,
Und warnt den Grafen sanft und gut.
Doch baß heht ihn der linke Mann
Zu schabenfrohem Frevelmuth.
Der Graf verschmäht des Rechten Warnen
Und läßt vom Linken sich umgarnen.

"Hinweg, du Hund!" schnaubt fürchterlich Der Graf ben armen Pflüger an, "Sonst beg ich selbst, beim Teusel! dich. Halloh, Gesellen, drauf und dran! Zum Zeichen, daß ich wahr geschworen, Knallt ihm die Beitschen um die Ohren."

Gesagt, gethan! ber Wildgraf schwang Sich übern Hagen rasch voran, Und hinterber, bei Knall und Klang, Der Tross mit Hund und Noss und Mann. Und Hund und Mann und Ross zerstampfte Die Halmen, daß der Acker bampfte.

Bom nahen Larm emporgescheucht, Felb ein und aus, Berg ab und an Gesprengt, verfolgt, boch unerreicht, Ereilt bas Wild bes Angers Plan; Und mischt sich, ba verschont zu werden, Schlau mitten zwischen gabme Berben.

Doch hin und her, durch Flur und Wald, Und her und hin, durch Wald und Flur, Berfolgen und erwittern bald Die raschen Hunde seine Spur. Der hirt, voll Angst für seine Herde, Wirft vor dem Grasen sich zur Erde.

"Erbarmen, Herr, Erbarmen! Laßt Mein armes stilles Vieh in Ruh! Bedenket, lieber Herr, hier graf't So mancher armen Bittwe Kuh. Ihr Eins und Alles spart der Armen! Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen!" Der rechte Neiter sprengt heran Und warnt den Grafen sanft und gut, Doch baß hest ihn der linke Mann Zu schadenfrohem Frevelmuth. Der Graf verschmäht des Rechten Warnen Und läßt vom Linken sich umgarnen.

"Berwegner Hund, ber bu mir wehrft! Ha! baß bu beiner besten Kuh Selbst ums und angewachsen warst Und jebe Bettel noch bazu!
So sollt es baß mein Herz ergegen, Euch stracks ins himmelreich zu hegen.

"Halloh, Gefellen, brauf und bran! Jo! Doho! Huffafassa!" — Und jeder Hund fiel wuthend an, Was er zunächst vor sich ersah. Bluttriefend sant ber hirt zur Erde, Bluttriefend sebes Stuck der Herbe.

Dem Mordgewühl entrafft sich kaum Das Wild mit immer schwächerm Lauf; Mit Blut besprengt, bebeckt mit Schaum, Nimmt jest bes Walbes Nacht es auf. Tief birgt sichs in bes Walbes Mitte In eines Klausners Gotteshütte.

Risch ohne Raft mit Beitschenknall, Mit Horriboh und Hussafa, Und Kliff und Klaff und Hörnerschall Berfolgts ber wilbe Schwarm auch ba. Entgegen tritt mit sanfter Bitte Der fromme Klausner vor die Hutte.

"Laß ab, laß ab von dieser Spur! Entweihe Gottes Freistatt nicht! Zum himmel ächzt die Creatur Und heischt von Gott dein Strafgericht. Zum letzen Male laß dich warnen, Sonst wird Verberben dich umgarnen!" Der Rechte sprengt besorgt heran, Und warnt den Grafen sanft und gut. Doch baß hest ihn der linke Mann Bu schadenfrohem Uebermuth. Und webe! trog des Rechten Warnen Läßt er vom Linken sich umgarnen.

"Berberben hin! Berberben her! Das," ruft er, "macht mir wenig Graus. Und wenns im britten Himmel war, So acht ichs keine Flebermaus. Mags Gott und bich, du Narr, verbrießen, So will ich meine Luft boch bußen!

Er schwingt die Beitsche, stößt ins Horn: "Halloh! Gesellen, drauf und dran!" Hui! schwinden Mann und Hütte vorn, Und hinten schwinden Ross und Mann; Und Knall und Schall und Jagdgebrülle Berschlingt auf einmal Todtenstille.

Erschrocken blickt ber Graf umber, Er stößt ins Horn, es tonet nicht; Er ruft und hört sich selbst nicht mehr; Der Schwung ber Peitsche sauset nicht; Er spornt sein Ross in beibe Seiten Und kann nicht vors nicht ruchwärts reiten.

Drauf wird es duster um ihn her, Und immer dustrer wie ein Grab. Dumpf rauscht ce, wie ein fernes Meer. Hoch über seinem Haupt herab Muft furchtbar, mit Gewittergrimme, Dieß Urthel eine Donnerstimme:

"Du Wüthrich, teuftischer Natur, Frech gegen Gott und Mensch und Thier! Das Ach und Weh ber Creatur Und beine Missethat an thr Hat laut dich vor Gericht gesobert, Wo hoch ber Nache Fackel lobert. "Fleuch, Unhold, fleuch und werde jest Bon nun an bis in Ewigkeit Bon Höll und Teufel selbst gehegt! Zum Schreck ber Fürsten jeder Zeit, Die, um verruchter Lust zu frohnen, Nicht Schöpfer noch Geschöpf verschonen!" —

Gin schwefelgelber Wetterschein Umzieht hierauf des Waldes Laub. Angst rieselt ihm durch Mark und Bein; Ihm wird so schwül, so dumpf und taub! Entgegen weht ihm kaltes Grausen, Dem Nacken folgt Gewittersausen.

Das Grausen weht, das Wetter saust, Und aus der Erd empor, huhu! Fährt eine schwarze Riesensaust; Sie spannt sich auf, sie trallt sich zu; Hui! will sie ihn beim Wirbel packen; Hui! sieht sein Angesicht im Nacken.

Es flimmt und flammt rund um ihn her Mit grüner, blauer, rother Glut; Es wallt um ihn ein Feuermeer; Darinnen wimmelt Höllenbrut. Jach fahren tausend Höllenhunde Laut angehetzt empor vom Schlunde.

Er rafft sich auf burch Walb und Feld, Und flieht, laut heulend Weh und Ach. Doch burch die ganze weite Welt Rauscht bellend ihm die Hölle nach, Bei Tag tief burch der Erde Klüfte, Um Mitternacht hoch burch die Lüfte.

Im Naden bleibt sein Antlig stehn, So rasch die Flucht ihn vorwarts reißt. Er muß die Ungeheuer sehn, Laut angehegt vom bosen Geift, Muß sehn das Knirschen und das Jappen Der Nachen, welche nach ihm schnappen.

Das ist des wilden Hecres Jagd, Die bis zum jüngsten Tage währt, Und oft dem Wüstling noch bei Nacht Zu Schreck und Graus vorüberfährt. Das könnte, must er sonst nicht schweigen, Bohl manches Jägers Mund bezeugen.

Bürger.

## 104. Der Trunk aus dem Stiefel.

Da broben saßen fie allzumal, Und zechten im alten Rittersaal; Die Fackeln glanzten herab vom Stein Und schimmerten weit in die Nacht hinein.

Es sprach ber Rheingraf: "Ein Courier Ließ jüngst mir biesen Stiefel hier; Ber ihn mit einem Zug wird leeren, Dem soll Dorf Hüstelsheim gehören."

Und lachend goff er mit eigner Sand Boll Wein ben Stiefel bis an ben Rand, Und hob ihn mitten wohl in ben Kreiß: "Wohlan, ihr Herren, ihr kennt ben Preis.

Johann von Sponheim hielt sich in Ruh Und wünschte den Nachbann Glück dazu, Und dieser, Meinhart wars von Dhaun, Bog scheu zusammen die dunkeln Braun.

Berlegen ben Bart sich Flörsheim strich, Und Kunz von Stromberg schüttelte sich, Und selbst ber muthige Burgeaplan Sah den Coloss mit Schrecken an. Doch Boos von Walbeck rief von fern: "Mir her bas Schlückchen! Zum Wohl, ihr Herrn! Und schwenkte ben Stiefel und trank ihn leer Und warf sich zurück in ben Sessel schwer,

Und fprach: "Herr Rheingraf, ließ ber Courier Nicht auch seinen andern Stiefel hier? Bas maßen in einer zweiten Wette Auch Roxheim gern verdient mir hatte."

Des lachten sie alle und priesen ben Boos Und schägten ibn glüdlich als bobenlos; Doch Guffelsheim mit Maus und Mann Gehörte bem Ritter Boos fortan.

G. Pfarrius.

# 105. Michel Mort der Kreugnacher.

"Auf zum Kampfe!" rief ber Herold, "Sponheim will bem Feind erliegen!"

Rach bem Beughaus zu ben Waffen fah man bie Betreuen fliegen.

Bon ben Schwertern, hier gehäufet, mahlte Michel Mort das Schwerste; Dhne helm und ohne harnisch war er auf dem Plag ber Erste.

Dort auf blutgetrankter Ebne burch bie Leichen ber Benogen Sah er wanken ben Gebieter, von ben Feinden rings umschloßen.

"Rreugnach hier, mein ebler Gravel" ließ er feinen Ruf erschallen, Und bei jedem feiner Siebe fah man einen Gegner fallen.

"Areugnach hier, ihr Bfaffenknechte!" hallte seine Stimme wieber, Und mit jedem Schlag bes Schwertes folug er einen Soldner nieber. Schlug umber wie Blig und hagel, Splitter flogen in bie Beite, Und im Nu bes Augenblices focht er an bes Grafen Seite.

Bieb entzwei bes Rachsten Lange, hieb ihn felbst vom Rofs gur Erbe, Salf bem Berrn, bem schwergetroffnen, hingefunkenen gu Pferbe.

"Rettet euch, mein ebler Grave, bem Berfolger will ich wehren!" Rief er fechtenb, rief er finfenb, hingeftredt von hundert Speren.

Wird burch Sprendlingens Gefilbe, Banberer, bein Fuß einst wallen, Beil' an einem grauen Steine: Michel Mort ist hier gefallen.

3. Pfarrius.

## 106. Die Gründung von Spanheim.

"Herr Graf von Bianden, ich must euch versagen, Ihr habt mir den nahen Berwandten erschlagen. Zur Buße nun zieht ihr ins heilige Land: So bringt mir vom Willen des himmels ein Pfand.

"Biel Schäße bes Glaubens find bort zu erwerben, Und war es ein Span nur, ein Nagel, ein Scherben. Ja kehrt ihr gewürdigt so köstlichen Guts, So bin ich bie Eure gar willigen Muths."

Die Gräfin des Nahgaus hat es gesprochen, Frau hebwig: wie fühlt' ers im Busen sich pochen! Da fuhr er erfreut mit der reisigen Schar Und socht mit den Feinden des heils wohl ein Jahr.

Nun ruhten bie Waffen, ba griff er zum Stabe Und zog als ein Pilger zum heiligen Grabe. Da bietet ein Jube zu kaufen ihm an Bom Kreuze bes herrn ben gebiegenen Span. Da ließ er ben Besten ber Schmiede sich gießen Die goldene Truhe, ben Schap zu verschließen; Der Name ber Gräfin erglänzte barauf. So segelt' er heim mit beschleunigtem Lauf.

Doch wehe, wie thurmen fich zornig die Wellen, An lauernder Klippe das Schiff zu zerschellen. Doch halt er fich oben im Wogengebraus Und brachte das Leben, das nakte, nach Haus.

"Frau Grafin, mir ließ es ber herr nicht gelingen: Ich hofft' euch in golbener Truhe zu bringen Bom Kreuze bes heils ein gebiegenes Stud: Das schlangen die Wellen und schlangen mein Glud."

"Und war auf der Truhe mein Name geschrieben?" Ja Herrin, aus stüßigem Golbe getrieben. "So schauet, Herr Graf, ist wohl dieses die Truh?" Sie ists, doch gehöret ein Bunder dazu.

"Bohl hat uns der himmel ein Zeichen gesendet, Ich wuste nicht, wer mir die Gabe gespendet. Es hat sie ein Jüngling dem Pförtner gebracht Erst heut in der Frühe, und freundlich gelacht.

"Nun barf ich, mein Graf, euch nicht länger versagen, Der himmel gebietets, wie könnt ich noch fragen? Bei mancherlei heilthum ist Zweifel erlaubt; Dieß hat uns ein sichtliches Bunder beglaubt."

Sie ließen ein herrliches Schloß sich erheben Und bauten dem Himmel die Kirche baneben. Weit ward ihr Geschlecht in den Landen bekannt, Bom Span in der Truh ist es Spanheim genannt.

#### 107. Der Affe zu Dhaun.

"Die Biege leer, bes Grafen Rind hinweg, ich arme Frau! Der Bater ichlagt mich lahm und blind, ber Raugraf ift fo rauh.

"Bigeuner wohl, ba furge Frift ich nickte, trugens fort, Und wo ber Balb am tiefften ift, ba jei mein Zufluchtsort."

Und wo ber Malb am tiefsten war, im eichenstarren Soon, Des Grafen Affe pflegt fürwahr geschickt bes Grafen Sohn.

Er bringt ihm Aepfel, bie er fant bort vor bes Balbes Saum, Und fuger Beeren allerhand und Honig aus bem Baum.

Wiegt ihn in Schlaf auf seinem Schoof gang nach ber Amme Brauch, Macht ihm ein Bett aus weichem Moos, figt bann und schlummert auch.

Da nimmt die Frau ben Knaben froh und trägt ihn heim geschwind; Im Schloße war schon ein Halloh um bas verlorne Kind!

"hier ift der Jung', er war im Bald; der Affe, der ihn ftahl, Er kommt wohl auch, der Schläfer bald, erwacht er nur einmal

"Er hat mir Alles nachgemacht genau, wie ers geschaut, Rur halt ich immer begre Wacht und schnarche nicht so laut."

Des Grafen und ber Grafin Bein mar ba in Luft verfehrt, Dem Affen festen fie ein Stein ein Mal, bas heut noch mahrt.

hier halt er vor bem Saal zu Dhaun bem Rind ben Apfel bin; Doch warum warb nicht ausgehaun bie fleifige Warterin?

R. ..

# 108. Die Felfenkirche zu Oberftein.

Ich komm als ein bugender Bilger gegangen, Bergebung der Sunden, herr Pabst, zu erlangen. Die Firnen der Alpen, den emigen Schnee Schon hab ich geröthet mit blutendem Zeh.

"Lag bein Bergehen uns, Ritter, erfahren, Die wir bie Schlußel bes himmels bewahren. Und haben bich Flammen ber Reue burchwallt, Uns wurde ju binden, ju lofen Gewalt."

Wohl muß ich unselger That mich verklagen: Ich habe ben eigenen Bruber erschlagen. Bon ber Bater Schloß auf ragendem Stein Warf ich hinab sein zerschmetternb Gebein.

"D mehe, wie sprichft bu gelagenes Muthes! Gebente bes himmelan schreienben Blutes. Rein Opfer versuhnte, vertilgte bie Spur, Ihr schaubert, im Tiefften emport, bie Natur."

Mich reizte ber Bruder auch wibernaturlich: Er wuste zu mohl, wie mir unwillfürlich Jebe Fiber erbebte, bas Blut mir gerann, Benn eine Kage mich schleichend umspann.

Da steckte ber Bruber mir, heiliger Bater, In den Stiefel den scheußlichen, blinzenden Kater. Ich fuhr hinein und wie ward ich begrüßt! Das hat mit dem Leben der Spötter gebüßt.

"Nein lächelt nicht, Säulen bes römischen Stuhles, Beweinet die Seele, die Beute des Pfuhles. Sie ward nicht vom Feuer der Neue durchloht, Ihr ist mit dem ewigen Feuer gedroht. "Du batest um Segen, ich sollte dir studen, Geh hin in die Buste Zerknirschung zu suchen; Du findest bei Thieren wohl menschlichern Sinn: Da wohne, so ist es ber Welt ein Gewinn.

"Doch fühlst du im Busen die Folter sich regen, So baben wir Buge dir aufzuerlegen: Kehr heim mit gebrochenem, seufzendem Muth Und gieb an die Armen dein Gelb und bein Gut.

"Und wo ber Erschlagne vorübergefallen, Da lage bie Schlage bes hammers erschallen, Erweiche mit Thranen ben harten Stein Und grab eine Kirche bem Felsen ein."

Der ftrafenden Borte gieng keines verloren, Sie waren ihm Dolde fein Gerg zu durchbohren. Er hatte fich felbst wie im Spiegel gesehn, Ein Scheufal, must er entsetzt sich gestehn.

Nicht braucht' er in Buften Zerfnirschung zu suchen, Er mochte fich selber viel harter noch fluchen. Da wandt er sich beim mit gebrochenem Muth Und gab an die Armen sein Geld und sein Gut.

Und wo ber Erschlagne vorübergefallen, Da ließ er bie Schläge bes hammers erschallen, Erweichte mit Thranen ben harten Stein Und grub bie Kirche bem Felsen ein.

Er hammerte fleißig ben Tag und die Rachte, Und fank ihm ermattet bie nervige Rechte, Du bugest, gedacht er, ben Brudermord, Und hammerte wieder und meifelte fort.

So trieb er es Jahrelang obne ju stoden: Da luben jur Kirchweih frohliche Gloden. Und als bie Gemeinde versammelt war, Der Graf lag todt vor bem Hochaltar. Da sangen bie Chöre: Rimm biesen nach Oben: Er gab uns bieß Haus bich zu flehn und zu loben. Denn Dein ist ber Preis und bie Ehre sei Dein, Du schmelzest bie Gerzen und schmeibigst ben Stein.

R. O.

# 109. Erinklied von Karl dem Großen.

Es lebe Rarl ber Große, ein echter beutscher Mann! Und jeber Deutsche stoße mit seinem Becher an!

Er thronte bort in Achen, bem altberühmten Ort, Und Bolfer vieler Sprachen gehorchten seinem Bort.

Es hat ber große Raifer, trop feinem langen Bart — Er war um besto weiser — ben Ernst mit Lust gepaart.

Er liebte warme Quellen und schwamm an manchem Teich: An schönen Babestellen ist Achen burch ihn reich.

Den ebeln Ingelheimer jog er bei feinem Schloß, Bovon ichon mancher Gimer bie Rehl uns niederfloß.

Am Rubesheimer Berge hat er ben Bein gepflangt, Bo Nigen fonft und Zwerge um hattos Thurm getangt.

Benn wir ben Rheinwein trinfen, so werbe sein gebacht; Auch bie westfälschen Schinfen hat er erft aufgebracht.

Er taufte ja bie Sachsen; es war ein strenges Dug. Er zog sie bei ben Fachsen wohl in ben Weserfluß.

Die heidnischen Bestfalen, die schlachteten nicht ein: Die Monche drauf befahlen ein fett St. Martinoschwein. Dem beilgen Mann ju Gbren bieng man fie in ben Rauch : So fab man fich vermehren ben lobenswerthen Brauch.

Es lebe Karl ber Große, ein echter beuticher Mann! Und jeber Deutsche ftoge bei feinem Namen an!

M. B. v. Schlegel.

# 110. Karl und Elbegaft.

Gines Abends, ba ber Kaifer schlief Auf seiner neuen Pfalz am Mhein, Da wedt' ein Engel ihn und rief: Auf, Kaifer Karl, ein Dieb zu sein!

Auf, Karl, und ftiehl, es ift Gottes Gebot, Auf, großer Kaiser, werbe jum Dieb, Und stiehlst bu nicht, es ist bein Tob, Geschwinde stiehl, wenn bas Leben bir lieb.

Da sprach ber Kaiser: "Ich bin so reich, Mir zollt ber Rhein und ber Donaustrom, Wer ist an Schähen bem Kaiser gleich, Dem Köln gehorcht und das ewige Rom?

"Mit Ehren noch ist bas Haar mir ergraut; Soll ich nun stehlen, bas wär ein Spott! Meinen Ohren hab ich zu viel getraut: Warum gebote mir solches Gott?"

Der Engel warnte: "Gruble nicht nach, Bas ber herr bir rath, bem folge blind, Und bunkt bich Diebstahl eitel Schmach, So wiße, bu bist an Big noch ein Kind." Da regte ber Engel ber Flügel Gold Und hob sich empor zu himmlischen Höhn. "Du stehst nicht in der Hölle Sold, Dazu ist bein Gesieber zu schön!

"Muß ich nun stehlen, ich alter Mann! Es war fein Spuk, mir hat nicht geträumt; Doch wie beginn ichs, wie greif ichs an? Ich hab es in jungen Jahren versäumt."

In Stahl und Eisen fleibet' er sich, Bu Häupten band er ben lichten Helm, Er nahm das gute Schwert und schlich Sich vor das eigne Thor als ein Schelm.

"Bie waren Diebe mir stäts verhaßt! Bußt ich nun einen, bas war mir lieb; O fam zu Gulfe mir Elbegast, Der schlaue Zwerg, ber berüchtigte Dieb!

"Ich hab ihm oft mit bem Galgen gedroht, Durch Said und Busch ihm nachgesett: Nun ware mir solch ein Lehrer noth, Der ist mit allen Hunden gehett."

Da vermisst' er ben Harnisch auf ber Brust, Den Helm vermisst' er auf bem Haupt, Auch bemerkt' er seines Schwerts Verlust: Die hatt ihm Elbegast geraubt.

Da stand vor ihm der kleine Wicht Und sprach: Sie schienen allzuhell, Gewaffen taucht zum Stehlen nicht, Ich trugs zurück in die Kammer schnell.

Wo willst du nun stehlen? sag mir bald, Ich bin dir beizustehn bereit; Doch meine Geschäfte sind mannigfalt, Berlieren wir nicht die köftliche Zeit. "Bo," fprach der Karl, "it einerlei, Benn es nur sonft der Muse verlohnt. Einen Kaufherrn weiß ich hier nahebei, Und bort ifts, wo ein Bauerlein wohnt.

"Der Raufherr hat schon langst zu viel, Das Bäuerlein heut erst Gelb gelöst: Run mable bir, wen bu willft, zum Ziel Und morgen sind sie von Allem entblößt." —

Dem Bauer ftehl ich nicht fein Obst: Ber ben Bauer schäbigt, ber verbirbt. Der Bauer ift fein feister Brobst, Der mit Sanbefalten Gut erwirbt.

Den Kaufherrn kostets auch ben Schweiß; Ihn zu berauben, bas bleibe fern: Den Abt, ben Bischof geb ich Preis Und Mönch und Knönch und geistliche Herrn.

Ich fenn ihrer viel im römischen Neich. Ob die Seel aus dem Feuer springt, Gilt dem gierigen Pfaffen gleich, Wenn ihm das Geld im Kasten klingt.

"Du Seide, der du an Klöge glaubst, Laß Chorrock und Capus in Ruh! Was du dem Pfäfflein heute raubst, Das legt der Bauer ihm morgen zu.

"Ein würdger Priester, ein treuer Hirt Der Herde, die ihm Gott vertraut; Bon welchem Der geärgert wird, Dem gieng es billig an Haar und Haut.

"Weist du nicht einen Reichsbaron, Der sich mit sechzehn Ahnen spreizt? Er thut, als stügt' er Altar und Thron, Doch seh ich nur, daß er birscht und baizt." Der Kleine sprach: In ber Burg bort fist Gine rechte Plage für Stadt und Land; Bei bem hab ich schon oft stipigt, Er ist Graf Harberich genannt.

Er macht fich bes Bolfes Noth zu Nug, Er bricht ben Frieden und beugt bas Necht, Bis sich ber Freie in seinen Schup Begiebt als ein leibeigner Knecht.

Er ist auch seinem herrn nicht treu, Er wünscht sich nur bes Kaisers Tob, So burft er hausen ohne Scheu, Und brächte bas halbe Reich in Noth.

"Da ist gut stehlen, das ist mein Mann!" Sprach Karl, den des Basallen verdroß. Da giengen beide, der Zwerg voran, Sie kamen bald vor ein stolzes Schloß.

Das Zwerglein raunt' ein Zauberwort, Das öffnete Thor und Thur zumal: Der Kleine schlich in ben Stall sofort, Der Kaiser trat in ben weiten Saal.

Neben bem Saal im Schlafgemach, Da schlief die Grafin und der Graf; Doch plöglich ward jest Harberich wach, Pferdegewieher scheucht' ihm den Schlaf.

Das Zwerglein wollt ihm leise nahn, Da wieherte laut bas treffliche Pferd. Nun rief ber Graf einen Anappen an: "Geh, schau mir was den Hengst beschwert."

Der Knappe taumelte schlummerfaul Bu schauen, was ben Hengst erschreckt: Da hatte ber Zwerg sich über bem Gaul Lang hin auf einen Balken gestreckt. Ml8 ba ber Knappe Riemand fab, Bu bem Grafen sprach er aufgeräumt: Es ist feine lebende Secle ba, Dem Hengst hat wohl was Liebes geträumt.

Sarberich schidte fich zu ruhn; Doch lauter wieherte jest bas Rofs. Da rief ber Graf: Was fagst bu nun? Ich sag, es find Rauber in meinem Schloß.

Die braune Fackel brannt er fich an, Stieg felbst hinunter in seinen Stall: Da suchte lange ber forgende Mann, Die Raume burchforscht' er, bie Winkel all:

Er fand von Räubern boch feine Spur; Unwillig kehrte zuruck ber Graf. Da sprach sein Weib: "Gesteh es nur, Dir rauben andre Sorgen ben Schlaf.

"Du schliefft schon nicht die britte Racht, Dir schmeckt kein Egen, mundet kein Trank, Gern wust ich, was dich so trübe macht, Ich fürchte, du wirst noch ernstlich krank."

Er wollt es nicht fagen, sie ließ nicht nach, Sie kust' ihn bleich und wieder roth; Zuleht ergab er sich und sprach:
"So wiße, wir schworen des Kaisers Tod.

"Wir unser Zwölfe" (er nannte fie ihr) "Wir reiten morgen in seine Bfalz, Zwölf scharfe Dolche wie dieser hier, Die bohren wir ihm burch Bruft und Hals."

Das hörte ber Raifer Bort für Bort Und behielt es wohl in feinem Sinn, Er schlich sich leis zu bem Zwerglein fort; Das dachte nur auf des hengstes Gewinn. "Ich stehle dir Gier aus ber Brut; Dieß Pferd litt nicht, daß ichs bestieg: Ich weiß kein Ross, so wacker und gut, Und wer es reitet, mit dem ift Sieg!

"Es hat gewiehert, und fich gebäumt" — Der Kaiser sprach: "Laß mich heran." Der hat es gesattelt und hat es gezäumt, Lammfromm trug es den herrlichen Mann.

Der Kaiser ritt es aus bem Thor, Er ritt zu seiner Pfalz in Haft, Den Zwerg er aus ben Augen verlor, Nie sah er wieder ben Elsengast.

Die Seinen rüttelt' er aus bem Schlaf, Er ruttelte Manchen aus fußem Traum: "Kommt mit ben Zwölfen ber falsche Graf, Die hangt mir an den höchsten Baum."

Sie kamen am Morgen zur Pfalz gesprengt: Da ritt ber Kaiser bes Grafen Ross. Dem Grafen ward bas Herz so beengt, Wehrlos ergab er sich bem Tross.

Sie fanden alle ben grimmen Tob, Der Zwölfe kehrte Reiner heim: Bon dem Engel, der ihm zu stehlen gebot, hieß Karl die Pfalz nun Ingelheim.

## 111. Die goldene Luft.

Bu Mainz ift eine Straße die goldne Luft genannt: Als einst von Gaße zu Gaße die Best die Stadt durchrannt Und was darin gewohnet hinraffte in die Gruft, Da blieb allein verschonet, sagt man, die goldne Luft.

Und als die giftgen Lufte vertrieb ber goldne Dauch, Erheiterten die Grufte der Stadt fich wieder auch; Ausgoß von dort allmählich sich neue Bevölferung Und fullte bald ungählig die Stadt mit Alt und Jung.

So ward mir jüngst erzählet von Einem, den ich mir Zum Führer hatt erwählet; der zeigte mir die Zier Der Stadt, die alterthümlich, einst Deutschlands Schup und Wall, Jest wieder pranget rühmlich nach des Tyrannen Fall.

Die Peft, die hier gehauset, wem ist fie nicht bekannt? Sie ist es, die durchgrauset das ganze deutsche Land. Berschont ist nichts geblieben von ihrem Moderduft, Bis daß sie ward vertrieben von goldner Freiheit Luft.

Müdert.

# 112. Adalbert von Babenberg.

Herr Abalbert von Babenberg, habt meiner Warnung Acht, Ihr seid an Ludwigs Hose, bes Kindes, in Verdacht. Sie zeihen euch der Mitschuld an seines Bruders Tod; Wollt ihr nicht Gnade suchen, so wär zu fliehen euch Noth.

Er sprach: "Herr Bischof Hatto, des Königs edler Nath, Ich weiß mich nicht schuldig so mörderischer That; Auch trau ich dieser Beste; doch sucht ich Gnade gern, Wenn ihr darum mir wurbet bei meinem König und Herrn. "Ihr seid des Reichs Berweser: wenn euer Bort mir burgt, Daß ihr mich heim geleitet gesund und unerwürgt Bu dieser starten Beste, so folg ich euch sogleich, Meine Unschuld zu bewähren vor dem König und dem Reich." —

"Ich burg euch," sprach ber Bischof, "baß ihr in kurzer Zeit Zu eurer Leste fehret in meinem heimgeleit. So könnt ihr nichts verlieren; gewinnen könnt ihr viel: Des Königs Gunst und Gnade, die doch aller Wünsche Ziel." —

"Bohlan benn, wir reiten, wenn wir entbiffen find: Ein furzes Mal bereiten die Diener uns geschwind."— "Es ist noch früh am Tage," wandt ihm der Bischof ein, "Wir finden unterweges wohl zu Kaufe Brot und Bein."

Da ritten biese Beibe; boch lange mahrt es nicht, So wendet zu dem Grafen der Lischof sich und spricht: "Wie oft wird erst verachtet was man erwünscht zu spat: So reut mich jego nüchtern, daß ich den Imbiß verschmäht.

"Ich komme nicht zu Kräften, wird mir nicht Speif und Trank." Da sprach der Graf mit Freuden: Dem Himmel sag ich Dank: Nun darf ich doch euch pslegen als Gast in meinem Haus. Noch ists zum Glück nicht ferne; bald soll euch laben der Schmaus."

Da ritten sie zurucke und freuten sich bes Mals; Darauf zum Lager huben die zwei sich abermals. Als man den Babenberger da mit dem Mainzer sah, Nun mögt ihr ungern hören welch ein Greul da geschah.

Man nahm ihn gleich gefangen und sprach das Haupt ihm ab; Doch Schmeichelworte warens, die man dem Bischof gab, Daß er ihn herberedet durch schlauer Worte Saat. Als Adalbert das hörte, noch glaubt' er nicht an Berrath.

Er sprach: Mir gelobte ber Bischof frei Geleit: Sein Wort mir zu bewähren, daß ist nun an der Zeit. — "Und bracht ich dich," rief Hatto, "nicht wieder in dein Schloß, Da wir zum Imbiß fuhren, mein kluger Reisegenoß? "Jum andern Mal gelobt' ich bas heingeleit bir nicht: Drum geh nur mit ben Hafchern getrost zum hochgericht." Er gieng, mit welchen Bunschen, bas melbet nicht bas Lieb; Doch nahm kein gutes Ende, ber so bie Treue verrieth.

R. 3.

# 113. Die goldne Halskette.

"Gott gruß euch, lieber Meister: ber Bischof schickt mich ber, Er hat bei euch die Kette bestellt, von Golde schwer, Die soll ich sehn und fragen, ob sie ihm bald bereit; Schon morgen soll er kommen, dem er bestimmt bas Geschmeid."

Da sprach der Schmied: "Ich schaffe daran bei Tag und Nacht, Noch sehlt die letzte Feile, so ist das Werk vollbracht. Ich weiß, ihr lobt die Arbeit: seht her, wie sest und stark! Es ist daran verschmiedet rothen Goldes sieben Mark."

Der Ritter nahm bie Nette, bie Ringe zu beschaun: Das konnt er nicht, er fühlt' es sich vor ben Augen graun. Sie standen ihm voll Thränen der Wehmuth unbewust; Auch rang sich ihm ein Seufzer aus der tief bewegten Bruft.

Der Golbschmied sprach: Ihr seufzet, mich bunkt, ihr weinet gar! Was ist euch? macht den Rummer mir redlich offenbar. Soll ich nicht weinen? rief er, da bieser Kette Glanz So bald erlischt im Blute des alleredelsten Manns,

Heinrichs bes Sachsenherzogs! benn seinen Hals umschnurt Sie morgen schon, bes Fürsten, bem all bieß Reich gebührt. Da sprach der Schmied gelaßen: Was kummert mich das Reich? Bezahlt man mir die Arbeit, alles Andre gilt mir gleich."

So sprach er und verstellte sein Herz, ber treue Mann. Als er bas Werf vollendet, da hub er sich hindann Und gieng bem Herzog Heinrich entgegen, nicht gar weit, Denn schon in Castel traf er ben Herrn mit ebelm Geleit. Bohin so schnell, herr heinrich, wenn ich es wurdig bin, Daß ihr Bescheib mir saget? — "Zu einem Gastmal hin Und großen Ehren will ich; herr hatto lub mich ein, Die rechte hand bes Königs, der erste Bischof am Rhein."

Er sprach: Traut nicht ber Hochzeit, zu ber euch hatto bat; Bas man in Mainz euch schmiedet ist tückischer Verrath: Ich selber schuf die Kette, die euch erwürgen soll." Und Alles was er wuste, sagt' er ihm deutlich und voll.

"Hab Dank, lieber Meister, dich foll in meinem Dienst Nicht reun, daß du ein Engel der Rettung mir erschienst." Da winkt' er Hattos Boten, der ihm nicht ferne stand: "Nun zieh allein und sage dem Bischof, der dich gesandt,

"Mein Hals sei nicht viel harter als jener Abalberts, Drum bacht ich mich zu hüten vor goldner Ketten Schmerz. Nicht groß ist mein Gefolge, doch wollt ich ihm zu Last In Mainz heut nicht fallen mit so manchem fühnen Gast.

"In Thuringen und Sachsen hab er der Länder viel, Mit Schwertern wohlgewachsen ersähn wir die zum Ziel. Da wurd er wenig sparen der Kosten, die er hier Für Wirthschaft aufgewendet und für goldner Ketten Zier!"

MIS das der Bischof hörte, da starb er vor Berdruß; Ober traf ein Bligstral ihn nach des himmels Schluß? Denn Beides wird gemeldet und dieß noch nebenher, Daß ihn am Mäusethurme lebendig fraß der Mäuse Heer.

Wer möcht es jest entscheiben nach also langer Zeit? Es weben gern sich Sagen in der Geschichte Kleid. Bon Herzog Heinrich weiß man, ihm ward am Vogelheerd Für jene goldne Kette die deutsche Krone bescheert.

## 114. Der falsche Prophete.

Beriger, Bifchof ber Mainzer Rirche, Bort' einen falfchen Propheten pralen, Er habe himmel und holle burchwandert.

Und von der Golle zuvorderft macht' er Diefe Beschreibung: Sie liege nach allen Seiten von bichten Balbern umgurtet.

Heriger lachend gab ihm die Antwort: "Nach diesen Baldern soll mir ber Sauhirt Die magern Ferkel zur Mastung treiben."

Noch sprach der Lügner: "Erhoben ward ich Zum himmelstempel: da sah ich Christus Bei Tafel sigen und frohlich schmausen.

"Mundichenke mar ihm Johann ber Täufer; Köftlichen Beines Becher crebengt' er Allen berufnen Seilgen bes himmels.

"Aber für Speise sorgte St. Peter, Und in der Küche herrscht' er gewaltig Ueber die Töpfe, Keßel und Pfannen."

Beriger fagte: "Rluglich zum Schenken hat ben Johannes Chriftus geordnet, Da biefer heilige gar feinen Bein trinkt.

"Aber bas lugft bu, wenn bu St. Betern Melbest jum Saupt ber Roche geordnet, Denn Pfortner ift er bes hohen himmels. "Doch fage, mit welchen Ehren empfieng bich Der Gott bes Himmels? Sprich, wo bu faßest? Und laß uns wißen was du bort aßest ?"

Sprach ber Betrüger: "In einem Winkel Nahm ich ben Köchen ein Stückhen Lunge: Das af ich heimlich und schlich von bannen."

Beriger ließ ihn greifen und binben Und gleich am Schandpfahl öffentlich ftaupen, Ihn also scheltend mit harten Worten:

"Benn bich an seinem Tische ber Geiland Will tranken und speisen, Schändlicher, kannst bu Nicht bei bir halten die langen Finger?"

Deutsches Bolkslied bes gehnten Sahrhunberts.

# 115. Willegis.

Es fahn am Thum ju Maing bie abeligen herrn Den Willegis jum Bifchof nicht allewege gern.

Der war ein Wagnerssohn:
Sie malten ihm zum Hohn
Mit Kreibe Raber an die Wand:
Die sah er wo er gieng und stand!
Doch es nahm Billegis
An dem Schimpf fein Aergernis.

Denn als ber fromme Bifchof bie Raber ba erfehn, So hieß er feinen Anecht nach einem Maler gebn:

"Komm Maler, male mir Ob jeder Thur dahier Ein weißes Rad im rothen Feld, Daruuter sei die Schrift gestellt: Billegis, Willegis, Denf wober du kommen sis!" Run wurde von ben herrn am Thum nicht mehr gepralt, Man fagt, fie wischten jelber binmeg, mas fie gemalt.

Sie sahn, bergleichen thut Bei weisem Mann nicht gut. Und was dann für ein Bischof kam, Ein jeder das Rad ins Mappen nahm: Also ward Willegis Glorie das Aergerniss.

Muguft Ropifc.

#### 116. Frauenlob.

Umsonst nicht stimmte Frauenlob sein Saitenspiel ben Frauen, Barum er sang ber Frauen Lob, ich will es euch vertrauen.

Sie wusten was man liebt und hofft und in verschwiegner Laube Entzückten sie ben Sanger oft beim füßen Saft ber Traube.

Da wandt er gang auf ihren Preis gum Dant bes Liebes Gabe, Und als er ftarb ein muntrer Greis, Sie trugen ihn zu Grabe.

Und trauften auf die Dichtergruft bes Weines folche Fulle, Gin goldner See mit wurzgem Duft umwogte feine Gulle.

Dem fie ben fangesheifern Schlund im Leben gern begoßen, Dem tam nun auf geweihtem Grund die Reige nachgefloßen.

Der gange Kreuggang schwamm im Wein, es war so mancher Gimer: Roch buftet um sein morsch Gebein ber eble Laubenheimer.

So ift ein Dienst bes andern werth, umsonst will ich nicht singen: Die in die Laube mich begehrt, der soll mein Lied erklingen.

## 117. Der arme Spielmann.

Bu Mainz gieng einst voll harm und Leib ein Spielmann alt und arm Mit weißem haar, im Bettelfleib, Die Fiebel in bem Arm.

Wie friert mich so, wie hungert mich, wie bin ich alt und schwach Wer, ach, erbarmet meiner sich und nimmt mich unter Dach?

Als ich vor Jahren lustig sang, da priesen sie mich sehr, Wenn meine Geige hell erklang, war Alles froh umber.

Run geh ich armer Greis allein, ber nimmer fingen fann; Sie fprechen: Stell bein Beigen ein, bu alterefchwacher Mann.

Der Alte gieng mit seinem Gram zu Mainz ben Rhein entlang, Als er zu einem Kirchlein fam, braus hell ein Glocklein flang.

Er ftellte ftill fich in bie Thur und fah auf bem Altar Ein goldnes Bilb in reicher Zier von einer Jungfrau flar.

Boll Andacht sah er nach bem Bild und flagte seinen Schmerz; Ihm war, als sprach es juß und mild ihm Troft ins franke Berg.

Da weinet lang und weinet heiß vor ihm ber alte Mann, Und spielt bem Bild zu Lob und Preis bas Beste was er kann.

Er fingt bagu fein Lieb und spricht: bu tennft ber Armut Schmerg, Du borft bie alte Beige nicht, bu borft mein warmes Berg.

Und als das Lieb zu Ende war und Er wollt weiter ziehn, Da warf den Schuh von Gold so flar das Bild zum Lohn ihm hin.

Der Alte hob ihn kuffend auf und bankte tausendmal, Bur Stadt dann gieng er freudig hin, ihn trieb bes hungers Qual. Die Daicher aber fasten ibn und riefen bart ibm gu: Gi balt, wo eilst bu Alter bin? Geftoblen ift ber Schub. -

Den schenkte mir bas Bild jum Lohn, jo rief ber Alte bang; Sie aber sprachen brauf mit Sobn: bem Dieb gebuhrt ber Strang

Sie glaubten seinem Schwure nicht, verdammten ihn gum Strang, Sie schleppten ihn gum Bochgericht, ben ftillen Rhein entlang.

Und als er auf ber harten Bahn gum fleinen Kirchlein fam, Da hielt er bei bem Bildnifs an und fprach in feinem Gram :

Du felber littest größern Schmerz und gabst fur Gott bein Blut; Ich opfre bir mein armes Berg, nimm mich in beine but.

Bum Letten nimmt ber alte Mann bie alte Geig hervor : Und fingt bagu, fo gut er fann, fein Lieb bem Bilbe vor.

Doch als das lied geendet war und er wollt weiter ziehn, Den zweiten Schuh von Gold fo flar warf ihm bie Beilge hin.

Boll Staunen und voll Ruhrung fah bas Bolf bem Bunber gu: Sie sprachen: "Gott ber Berr ift nah," geschenft ward ihm ber Schub.

Sie fielen reuig auf bas Anie und beteten im Kreiß Und mit bem Spielmann fangen fie bann Gottes Lob und Preis.

G. Görres.

# 118. Auch ein Beld.

Wir fleine freiwillige Schügenschar, Wir haben auch unsern Helben fürwahr, So gut als wie die großen, Die uns wie nichts verstoßen.

Wir kleine freiwillige Schügenschar, Bir haben 'nen Gelben und bas ist wahr, Der läßt sich nicht verbrießen, Dem Feind in die Scheibe zu schießen.

Wir freien Schügen, wir standen vor Mainz, Wir standen aber bavor nicht alleins: Es standen aus vielen Landen Biel andere noch, wo wir standen.

Wir freien Schügen, da stehn wir vor Mainz, hier ist fein Ruhm zu gewinnen, scheints; Es wird kein Blut nicht vergoßen, Es wird nicht gehaun noch geschoßen.

Ihr freien Schügen, und obs euch verdrießt, Ich sags euch, daß mir keiner schießt; Das Schießen ist verboten Mit Kugeln und auch mit Schroten.

Da stand wohl unser Schützenhelb Auf einem Bosten postiert im Felb, Ihm stand in langer Hose Genüber ein Franzose.

Da fam dem herrn Franzosen es an Mit Hohn zu begegnen dem deutschen Mann; Er zieht die Hose vom Leibe Und zeigt ihm die nackende Scheibe. D freier Schube, es ift nicht Noth, Daß bu jest haltest bas Gebot; D laß bich nicht verbrießen Dem Feind in die Scheibe gu schießen.

Den freien Schügen, ba faßt ihn ber Grimm, Da geht es bem herrn Frangofen schlimm; Er schießt ihm fect in bie Scheibe, Daß er nicht Hohn mehr treibe.

Der Franzmann hinkt mit Schmach nach Haus, Der freie Schütz ist stolz garaus; Gar über sein Berhoffen Hat ihn solch Glück betroffen.

D freier Schüge, bir ift es geglückt, Daß bu bie Buchfe haft abgebrückt, Und nach einem folchen Biele, Bie außer bir wohl nicht viele.

D freier Schüge, bir ift es geglückt, Daß du allein bich mit Ruhm haft geschmückt: Wir alle mußen, wir andern, Nach hause ruhmlos wandern.

D freier Schuge, wir bitten barum, Mit beinen Kameraben theile ben Ruhm, Daß wir, mit Ehren zu melben, Doch haben auch einen Belben.

Du Schüge, bu helb im ersten Glieb, Bir singen auf bich bieß Chrenlieb, Doch machen wirs uns jum Bebinge, Daß es tein Andrer uns singe.

Rüdert.

#### 119. Das Fräulein vom Steine.

Und giehst bu jum Gestade bes vaterländschen Rheins, Und kommst auf beinem Bfade ins altergraue Maing, Duchwallest du die Thore, die Gaßen breit und eng, Wo Haus und Bfalz sich reihet in rührigem Gebräng,

So wall hinein mit stolzem und festem Siegertritt, So wall als ob ein König vor seinem Lolfe schritt', So wall als ob bu zögest an beinem Chrentag Ein Brautigam, zu führen ein bochzeitlich Gelag.

Denn biefe Strafen fehrte bie allerschönste hanb, Das ebelfte ber Fraulein im weiten beutschen Land. Dort auf bem Felsen hauste ber Lahn ber herr von Stein, Bu Maing bie Gagen kehrte sein holbes Tochterlein.

Die Franzen hatten lange bas beutsche Reich verheert, Sie maßen wie mit Ellen das Land sich mit bem Schwert, Sie rifen von ben Gauen sich ab ben besten Theil, Sie griffen zu, wo irgend für Sinn und Gaumen Heil.

Im beutschen Bolf mit Zurnen erwacht ber alte Beift, Das noch an fuhnen herzen, an helben nicht verwaift. Und wie bie Manner ruften, ba will auch feine Frau, Die garte Maid nicht fehlen am großen Wieberbau.

Da schrieb das eble Fraulein vom Stein dem Brautigam: Der Rettungstag wird tagen und enden unfre Scham. Mein Trauter darf nicht seiern, tritt in die Reihen ein, Nur nach dem Kampf, dem Siege mag ich sein eigen sein.

Der Brief lief gar behende, doch tuckisch lauscht Verrath: "So greift die Dirn und ihre Verwandten auf der Chat! Der Later ist in Preußen, wo er die Kriegsglut schürt! Die Tochter drum ergriffen, gestraft wie sichs gebührt."

Bu Mainz bort auf ben Gafien, was ziehn bie Trommein auf? Sie wirbeln frisch zusammen bas Wolf in hellem hauf. Geschäftig schreiten Buttel in ibrem Scharlackfleit, Biel grimme Schergen fiehen, viel Laurer ba bereit.

Sie führen in ber Mitte ein Rind wie Engel bolb, Im weißen Rleid der Unschuld, die Loden lang entrollt : Den Besen muß sie führen in ihren Sanden weiß, Die Gaßen muß fie fehren dort in der Spötter Kreiß.

Bwischen Scherg und Buttel fegt sie her und hin: Ihr Burger und ihr Bauern, verhöhnt sie nicht eur Sinn? Nein, feiner will ba lächeln, ernst ist jedwed Gesicht: Darüber möcht sich argern mancher Franzosenwicht.

Ift nicht bas Kehren Schande in der Buttel Geleit? Doch alles Bolk verneiget gar tief sich vor der Maid. Die Köpfe sie entblößen, wie wird sie hoch geehrt! Man wandelt wie zur Wallsahrt auf der Straße, die sie kehrt.

Ein Jeber benkt bas Seine, Gebanken sind noch frei: Gott gebe seinen Segen zu bieser Kehrerei. Sei sie der Reigenführer nach altem beutschen Brauch Und laße Kehraus tanzen bald jeden welschen Gauch.

Die Buttel und die Schergen ließen die eble Maid, Bald ward mit Kehraustanzen das Baterland befreit. Bas lang in treuen herzen Stoßseufzer nur gehaucht, Das war in voller Wahrheit ans Tageslicht getaucht.

Drum wandelst du am Rheine zu Mainz hindurch die Stadt, So blicke mit Verehrung auf beiner Füße Pfad, So wandle wie ein Brautigam, der zum Altare tritt, So wandle wie ein König in stolzem Siegerschritt.

Bilbelm von Balbbrobl.

#### 120. Berr von Salkenstein.

Es ritt ber herr von Falfenstein Bohl über eine breite haibe. Bas sieht er an bem Bege stehn? Ein Mabel mit weißem Kleibe.

"Bohinaus, wohinaus du schöne Magd? Bas macht ihr hier alleine? Bollt ihr dieß Jahr mein Feinslieb sein, So reitet mit mir heime."

"Mit euch heimreiten, das thu ich nicht, Kann euch boch nicht erkennen." "Ich bin der Gerr von Falkenstein Und thu mich felber nennen,"

"Seib ihr ber herr von Falkenstein, Derselbe eble herre, So will ich euch bitten um'n Gefangnen mein, Den ich will haben zur Che."

"Den Gefangnen mein, ben geb ich bir nicht. Im Thurm muß er vertrauern. In Falkenstein steht ein tiefer Thurm Bobl awischen auei boben Mauern."

"Steht zu Falkenstein ein tiefer Thurm Wohl zwischen zwei hohen Mauern, So will ich an ben Mauern stehn Und will ihm helfen trauern."

Sie gieng ben Thurm wohl um und wieber um: "Feinslieb bist bu barinnen? Und wenn ich bich nicht sehen kann, So fomm ich von meinen Sinnen." Sie gieng ben Thurm wohl um und wieber um, Den Thurm wollt sie aufschließen: "Und wenn die Racht ein Jahr lang war, Keine Stund that mich verbrießen!

"Ei durft ich scharfe Meger tragen Bie unsers Herrn sein Knechte, Ich that mit'm herrn von Falkenstein Um meinen Bergliebsten sechten!" —

"Mit einer Jungfrau fecht ich nicht, Das war mir ewig Schanbe! Ich will bir beinen Gefangenen geben, Bieb mit ibm aus bem Lanbe!" —

"Bohl aus bem Lande, da zieh ich nicht, Hab Niemand was gestohlen: Und wenn ich was hab liegen lahn, So darf ichs wieder holen."

Bolfelieb.

# 121. Der Weg jum Salkenstein.

Traurig empor jum Kalkenstein Schaut ein Ritter im Abendichein. War einst ber Ruhnste vor Saladins heer, Schwang mit Gesang ven beutschen Sper; Aber nun flagt er: "Alles bahin, Einsam muß ich von dannen ziehn!

"Fluch bir ba broben, bu falicher Bicht, Gabit mir Die Tochter und gabit fie nicht!

Soll biese Felsen mit menschlicher Macht Ebnen zum Weg in einer Nacht — Ja! könnt ich heren und zaubern gar, Diente von Gnomen mir eine Schar!" —

"Kuno von Sain, Kuno von Sain!" Tont eine Stimme hell und fein, "Schwörs zu verschütten den Silberschacht, Den beine Knappen im Thal gemacht: Morgen dann reitst du zu deiner Braut Ueber die Felsen, der Weg ist gebaut."—

Kuno von Sain ein Ritter war, Aber leise sträubt sich sein Haar; Langsam hat er das Haupt gewandt, Und schlägt brei Kreuze mit kalter Hand. Denn ein Knappe, drei Spannen lang, Steigt empor aus verschüttetem Gang.

War schon ein Mannlein weiß und alt, Mit langem Bart und verschrumpfter Gestalt, Aber die Augen glänzten ihm hell, Schien auch sonst ein guter Gesell: Hatte nicht Pferdesuß noch Schweif, Und war gepubert mit silbernem Reif.

Als da Kuno den Schwur gethan, Hebt tief unten ein Poltern an: Aus allen Spalten und Rigen dringts, An allen Felsen hämmerts und klingts, Der alte Taunus widerhallt, Und Nebel umhüllen Berg und Wald.

Dem Nitter grauts — boch Niemand sieht Wie schnell er in seine Burg entslieht, Bon Hoffen und von Fürchten krank Bergißt er selbst den Abendtrank; Bleich lauscht er in der Sturmesnacht Und betet bis der Tag erwacht. Nun schaut er aus und lobet Gott, Denn der Meg ist gebahnt, es war kein Spott; Da schwingt er sich jubelnd auf sein Ross, Und reitet hinauf ans Taunusschloß: hier bin ich, Ritter von Falkenstein, Und nun Schon Irmgard auf ewig mein!

M. v. Stolterfoth

# 122. Drusus Cod.

Drufus ließ in Deutschlands Forsten Golbne Römerabler horsten, An ben heilgen Göttereichen Rlang die Ant mit freveln Streichen.

Siegend fuhr er burch die Lande, Stand schon an der Elbe Strande, Bollt hinüber jest verwegen, Als ein Beib ihm trat entgegen.

Uebermenschlich von Geberbe Drohte fie bem Sohn ber Erbe: "Kübner, ben ber Ehrgeiz blenbet, Schnell gur Flucht ben Fuß gewendet!

"Jene Marfen unfrer Gauen Sind bir nicht vergonnt zu ichauen, Stehft am Marfftein beines Lebens, Deine Siege find vergebens.

"Saumt ber Peutiche gerne lange, Rimmer beugt er fich bem Zwange, Schlummernd mag er wohl fich ftrecken, Schlaft er, wird ein Gott ihn wecken." Drufus, ba fle fo gesprochen, Gilends ift er aufgebrochen, Aus ben Schauern beutscher Saine Führt er schnell bas heer gum Rheine.

Bor ben Augen fieht ers flirren, Deutsche Waffen hort er flirren, Saufen hort er bie Gefchofe, Sturgt gu Boben mit bem Roffe.

hat den Schenkel arg zerschlagen, Starb den Tod nach dreißig Tagen. Also wird Gott Alle fällen, Die nach Deutschlands Freiheit stellen.

R. @

## 123. Frankfurt.

Die besten seiner helben lagen in Sachsen tobt, Da flohe Karolus Magnus ber Kaifer in großer Roth.

"Laft eine Furt uns suchen langshin am schonen Main: D weh, ba liegt ein Nebel, ber Feind ift hinterbrein!"

Run betete Raifer Rarol auf Rnien an feinem Sper: Da theilte fich ber Nebel, eine hirfdin gieng baber.

Die führte ihre Jungen hinüber gum andern Ranb: Co machte Gott ben Franken bie rechte Furt bekannt.

hinuber zogen alle wie Ifrael burchs Meer, Die Sachsen aber fanden im Nebel bie Furt nicht mehr.

Da schlug ber Raifer Rarvl mit seinem Sper ben Sand: "Die Statte sei hinfuro ber Franken Furt genannt."

Er fam ba balb gurude mit neuer Deeresmacht, Damit er ber Sachfen Lande ju feinem Reich gebracht.

Doch bort am Main erpranget nun eine werthe Stadt, Die reich ift aller Guter und eble Burger bat.

Es warb da mancher Raiser gefront mit Karols Kron, Und feierlich gesetzt auf goldgestidten Thren.

Da briet man gange Rinber, es ftromte ber Fulle Born, Es fchopfte jeber Arme Bein fich aus reichem Born.

Im Römer fullte bem Raifer ber Erzichent ben Bocal : Mit Raiferbilbern wurden bebeckt alle Band im Saal.

Bebedt find alle Banbe bis an ben legten Caum: Rein neuer Derricher fante gu feinem Bilbnifs Raum.

Der erfte beutiche Raifer gab Namen Diefer Stadt, Die auch ben letten Raifer in ihr gefronet bat.

Muguft Ropifc.

## 124. Der Schelm von Bergen.

Bu Frankfurt auf dem Römer war heute Königswahl Und Abends drehn Bermummte sich bei der Hackeln Stral: Der König ist gekoren, Des Reiches Noth beschworen: Ihr Masken schwingt euch froh im Saal.

Bum Tange labts, jum Tange! ber König fliegt babin Und mit bem schwarzen Ritter bie junge Königin: Ber ist wohl ber Begludte, Den solche Ehre schmudte? Sie ware Fürsten hochgewinn. Und wieder lädts zum Tanze, gar mancher Tänzer keicht: Bem hat die junge Königin die Hand zum Tanz gereicht? Es ist der schwarze Ritter, Er tanzt fürwahr nicht bitter, Ja keiner schwebt so frei und leicht.

Und immer ists ber Schwarze, der sie zum Tanze führt: Doch ist sie wohl zu tadeln, daß sie den Tänzer kührt? — Die Larven werden fallen, Dann nuß sein Name schallen, Dann zeigt sich, ob es ihm gebührt.

"Wollt ihr euch nicht entmummen, herr Ritter, es ist Zeit, Die Larven alle siesen, laßt schauen, wer ihr seid?" — "Das, herrin, nicht begehre! Bei dein und meiner Ehre, Du forderst unser beider Leid."

"Mart ihr des Reiches Aechter," begann der König hehr, "hier bulden Chrenwächter jegt keine Masken mehr." Da kann er sich nicht bergen: "Der Scharfrichter von Bergen!" Erschrocken schallt es rings umher.

"Unehrlicher, bein Athem besteckt die Königin, Den Frevel wirst du bußen, der Lod ist dein Gewinn. Legt Hand an ihn, ihr Schergen, Den Scharfrichter von Bergen, Zum Richtplas schleift ihn selber hin."

"Was könnt es helfen?" spricht er, "die Köngin blieb' entebrt, Ich will euch beßer rathen, Herr König, zieht das Schwert, Schlagt mich damit zum Ritter: Beschimpft sie dann ein Dritter, Das räch ich ritterlich bewährt."—

"Der Rath ift gut, inie nieder, ich lohn ihn mit ber That: Du bift ein Schelm gewesen und schelmisch war bein Rath, So heiße Schelm von Bergen: Der barf fich nicht verbergen, Dem bieg ber Deutschen Konig that."

Und wieder labts zum Tanze, gar mancher Tanzer keicht: Wem hat die junge Königin die hand zum Tanz gereicht? Es ist der schwarze Ritter, Er tanzt mit offnem Gitter, Kein Reichsfürst tanzt so frei und leicht.

R. 3

## 125. Schelm von Bergen.

Im Schloß zu Duffelborf am Rhein Wird Mummenschanz gehalten, Da flammen die Kerzen, da rauscht die Mufik, Da tangen die bunten Gestalten.

Da tangt bie junge Berzogin, Sie lacht laut auf beständig: 3hr Tanger ift ein ichlanter Fant, Gar höflich und behandig.

Er trägt eine Maske von schwarzem Sammt, Draus bligt hervor mit Freude Ein Auge wie ein blanker Dolch Gezogen halb ans ber Scheibe.

Es jubelt die Fastnachtsgedenschar, Benn beibe vorüberwalzen, Der Drickes und die Marizebill Grußen mit Schnarren und Schnalzen. Trompeten blasen, Schnebberengbengteng! Der närrische Brummbass brummet! Bis enblich ber Tanz ein Ende nimmt Und die Musik verstummet.

"Durchlauchtigste Frau! gebt Urlaub mir, Ich muß nach Hause gehen —" Die Herzogin lacht: "Ich laß dich nicht fort Bevor ich bein Antlig gesehen!"

"Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Mein Beilen bringt Schrecken und Grauen —" Die Herzogin spricht: "Ich fürchte mich nicht, Ich muß bein Antlig schauen."

Wohl straubt fich ber Mann, boch will bas Beib Von keiner Entschuldigung wißen. Sie hat ihm endlich mit Gewalt Die Maske vom Antlitz gerißen.

"Das ist der Scharfrichter von Bergen!" schreit auf Die Menge, die angstvoll weichet; Die Herzogin schwankt auf ihren Stuhl, Sie ist wie Kreide erbleichet.

Der Herzog war ein fluger Herr, Er tilgte auf ber Stelle Der Gattin Schmach. Er zog sein Schwert Und rief: "Knie nieber, Geselle!

"Ich schlag dich zum Ritter, und weil du ein Schelm, So nenn ich dich Schelm von Bergen!" Lang blühte am Rhein dieß edle Geschlecht; Jest ruht es in steinernen Särgen.

D. Deine.

#### 126. Die 9 in der Wetterfahne.

Hand Winkelsee der Wilddieb im Eschenkeimer Thurm Spricht zu der Wetterkabne, da sie bewegt der Sturm: "Nun haft du neun Nächte mir den Schlaf geraubt Wit deinem Drehn und Wirdeln immer über meinem Haupt.

"Für bas Bischen Schießen ist bie Qual zu lang, Und am Ende lautets wohl gar auf ben Strang. Pfui, bas leidge Zapveln ift ein ichlechter Scherz, Ich gonn es keinem Thiere, ich treff es mitten ins Herz.

"Sie wifen nicht in Frankfurt, wie der Sanfel ichießt, Daß man zum Gefindel in den Thurm ihn ichließt. Burd ich beute ledig, ich ließe sie aus Gunft Bobl eine Probe ichauen meiner edeln Schügenkunft.

"Ich weiß ichen wie ichs machte: in schlafloser Racht Bei ewgem Kahnenschwirren bab ichs ausgebacht. Ja, in biese Fahne, zum Gebächtniss meiner Bein, Mit neun Kugeln schöß ich ben schönften Neuner hinein."

Das hört ber Kerfermeister und bringt es vor ben Rath. Der Schultbeiß ipricht: "Die Schüßen, was nügen die dem Staat? Er bat so viel geschoßen! es ist wohl hängenswerth; Jebennoch soll es gelten, wenn er die Nede bewährt."

Die Schöffen, Rath und Burger laßen es geschehn: "Und ift es benn beschloßen, so mag es gleich ergehn. Bringt ibm seine Buchse und sagt ibm ohne Sehl, Unfehlbar muß er bangen, geh eine Kugel nur fehl."

Der hanfel nimmt die Buchse und fufft fie auf den Mund: "Nun thu mir heute wieder die alte Treue fund. Reun Tage nichts geschofen! so schieß nun eine Neun; Ich hoff es wett zu machen, es soll dich nimmer gereun." hier standen Die des Nathes und welch ein Menschenspiel! Er richtet seine Buchse und augelt nach dem Ziel. Gin Schuß, ein Schuß! Getroffen, und an den rechten Ort. Seht ihr das runde Löchlein in der Wettersahne dort?

Gieb Acht, da schießt er wieder! und auch nicht abgebligt! Ich seh ein zweites Löchlein, das bei dem ersten sigt. Ein drittes jest, ein viertes! der Hänsel blickt so frech: Mit neun Kugeln schießt er den schönsten Neuner ins Blech.

Die Menge jauchet, die Rathe fluftern unter fich: "Hans Winkelsee, wir wißen ein schones Glud fur dich. Uns fehlt ein Schubenhauptmann, willft du der sein, so sags: Du solltest dich nicht weigern, es gereut dich eines Tags."

"Stadtschützenhauptmann begehr ich nicht zu fein: Ich geh burch bie Wälder mit meiner Buchs allein. Auf ben Dachern klirren bie Wimpel zu sehr; Abe, hier war ber Sansel, her kommt ber Sansel nicht mehr."

R. Z

#### 127. Die Weismutter.

3u Frankfurt an ber Bruden, Da gapfen sie Bein und Bier, Da haben sie ein Mabden betrogen, Betrogen um ihr Chr.

Der Bater gieng über bie Gagen, Er gieng nach ber Beismutter hin: "Könnt ihr meiner Tochter nicht helfen, Daß sie als eine Jungfer besteht?"

"Eurer Tochter kann ich wohl helfen, Daß sie als eine Jungfer besteht: So wollen wir das Kind umbringen, Und legen der Magd 'ins Bett!" Die Magd war waiden und ideuern, Sie fam fid bes Abends ipat beim, Ihr Bettden wollt fie idutteln, Ein fleines Kind fand fie barein.

Die Magb war fehr erschrocken, Sie rief sich bie Tochter an; Die Tochter war Hug von Sinnen, Sie rief sich ben Bater an: ""Die Wagd hat ein kleines Kind krieget, Sie hat es umgebracht! ""

"hat fie ein kleines Kind krieget, Und hat es umgebracht, So wollen wir fie verklagen Zu Frankfurt am boben Gericht!"

Die Magd hatt fich einen Freier, Der tam fich alle Morgen baher, Er thut sich nichts mehr als fragen, Wo seine Bergliebste war.

Sie ift fich furwahr ba braußen, Sie ift fich furwahr nicht hier, Sie hat ein fleines Rind frieget, Sie hat es umgebracht.

"Sat sie ein kleines Kind krieget, Hat sie es umgebracht, So nehm ich Gott zum Zeugen, Daß ich nicht Schuld daran bin."

Er gab bem Ross bie Sporen, Und ritt nach bem Galgen zu: "Soon Schägden, wie hängst du so hoche, Daß ich bich kaum sehen kann!"

""Ich hänge fürwahr nicht hoche, Ich sige auf Gottes Bank, Die Engel aus dem himmel, Sie bringen mir Speif und Trank!"" Er gab bem Ross bie Sporen, Und ritt nach der Obrigfeit: "Ihr herren was habt ihr gerichtet? Ihr herren habt Unrecht gethan."

"haben wir unrecht gerichtet, haben wir Unrecht gethan, So wollen wir fie abschneiben, Und hangen eine Andre bran!"

Der Bater fam an ben Pranger, -Die Tochter wurde geföpft, Die Beismutter wurde gerabbrecht Zu Krankfurt am boben Gericht.

Bolfelteb.

## 128. Gottes Chränen.

Roch schwebte keine Wolke am heitern himmel hin, Bom Karren sprach jum Bolke bie arme Sunderin:

"Db mich ber Schein nur richte, ich will gerichtet fein, Des Lebens ich verzichte, vergegen hat er mein.

"Eins trag ich nicht geduldig: daß ihr mich schuldig meint; Bin so gewiss unschuldig als Gott jest mit mir weint."

Da weinte Gott vom himmel, die Thränen tropften schwer, Des Lolfs burchnaft Gewimmel, bas weinte noch viel mehr.

Gott felber fei ber Beuge, bas Zeugniss wird verschmäht: Den ichonen Naden beuge, ber grimme Streich ergebt.

Bu Sanau ifts geschehen; nicht lang hernach hat flar Der weise Rath ersehen, daß sie unschuldig war.

Mit Sang und Klang jur Stunde hob man fie auf und gab Ihr in geweihtem Grunde boch noch ein ehrlich Grab.

Gott weint mit bem Unichuldigen, fo tont ber Sage Mund, Du muft bich nur gebulbigen, bein barrt geweihter Grunb.

R. S

## 129. Friedrich I. und Gela.

Es ruht auf dem Lager ein edler Beld, Bier Grafen find ihm zu Wächtern bestellt.

Um himmel farbt fich ber öftliche Raum Und freundlich gruft ihn ein Morgentraum.

Erinnerungen vergangner Zeit, Beimatbilber erneuen fich beut.

Den Burghof schaut er wieder entlang, Schon wendet er gur Capelle ben Bang.

Dort winkt ber lieben Frauen Bilb In ber Lampe Schimmer fo bammermilb.

Allmorgens bort, noch eh es tagt, Erwartet ihn Gela, bie iconfte Magb.

Und fie gruft ihn wieder mit holdem Scherg, Und er bruckt fie wieder ans treue Berg.

Und er fufft fie an ben fcwellenben Mund, Schaut tief in bes bunteln Auges Grunt.

"Mein Lieb, wie franztest bu sonberbar Mit weißen Rosen bein bunfles Saar ?" - ""Die rothen Rosen liebt ich fehr, Die rothen Rosen bluhn nicht mehr.""

"Mein Lieb, wie find beine Bangen bleich? Bift felbst ben weißen Röslein gleich." —

""Die Ros erglüht im Sonnenlicht, In der Nacht einsam verbleicht ihr Gesicht."" —

"Mein Lieb, und fehr ich wieder gurud, Dann grugt mich freundlich wieder bein Blid!" -

""Bum legtenmal fiehst du mich heut, hab mich ber Muttergottes geweiht.""

Und fie fufft die Stirn ihm und lachelt mild, Aniet hin vor ber heilgen Frauen Bilb.

Und wie er die Arme nach ihr ftrect, Da hat ihn die Sonne vom Schlaf erwectt.

Der Träumer springt vom Lager empor, Die Diener treten schleunig hervor.

Sie kleiden ihn in festlich Gewand, Er nimmt die glangende Wehr gur Sand.

Bor ihm beugt sich bas machtige Rom, Er schreitet fürder zu Beters Dom,

Und der Pabst am heiligen Hochaltar Reicht ihm die Kaiserkrone dar.

Frang Rugler.

#### 130. Walther von Birbach.

Walther von Birbach ber fühne Mann Dienet Marieen! Sein Sinn auf neue Siege fann. Alle himmel bieten ihr Ehre.

Bu Darmstadt ist ein Festurnier, Dienet u. s. w. Drum sprengt er durch bas Waldrevier. Alle himmel u. s. w.

Was begegnet ihm auf ber Saibe? Maria im weißen Alcide.

"Maria, himmelskönigin, heut gieb mir Sieg, bu Siegerin."

Sein Berg in Freuden schwimmt und schwebt, Benn er ben Blick gur Jungfrau hebt.

Bobin ift ihm ber Beift entrudt? In Anbacht kniet er wie verzudt.

Das nimmt bie Benebeite wahr: Da steigt sie nieber vom Altar,

hobt ihm den helm vom haupte facht; Schon dect er goldner Locken Bracht.

Den Harnisch löst sie leis und schlau Und schnallt ihn an, die schöne Frau.

Sie nimmt ihm Harnisch, Schwert und Schild Und spornt sein Rojs burchs Korngefild.

Nicht lange mahrts, fie ist zurud, Giebt Alles wieder Stud fur Stud.

Sie rührt ihn mit bem Finger faum, Da fehrt sein Beist aus selgem Traum.

Noch einmal neigt er sich bem Bilb Und spornt sein Ross burchs Korngefild.

"Berr Ritter, wollt ihr zum Turnei? Bu fpat, zu fpat, schon ifts vorbei."

Und wer ists, ber ben Sieg gewann? "Balther von Birbach, ber fuhne Mann."

Walther von Birbach? fpottet nicht, Sonft fublt ibr feines Arms Gewicht.

Doch wie er ritt zum Thor hinein, Ihm neigen alle Fähnelein.

Und wie er laufcht, thut jeber Mund Mit Preisen feinen Ramen fund.

Drei Ritter kommen vom Turnei: "Ach ebler Sieger, gieb uns frei!

"Bir bieten hohes Lofegelb, Dein ftarter Arm bat uns gefällt."

Da tagt es in bes Ritters Sinn: "Maria war bie Siegerin.

"Nicht meine Kraft hat bas gethan: Rein Lösegelb barf ich empfahn.

"Thr mußet bienen lebenslang, Dienen Marieen! Der lieben Frau, die euch bezwang, Alle Simmel bieten ihr Ehre."

## 131. Das Fraulein von Glorsheim.

Im fühlen Grunde da rauschet Durch Erlenschatten ber Quell; Auf sonnigem Hügel ba pranget Das Schloß so heiter und hell.

Die Flote bes einsamen hirten Ertont burchs friedliche Thal; Bom Schlofe lauschet bie Jungfrau herunter in suber Qual.

Im Schatten ruhet bie Herbe, Der hirt entschlummert am Bach: Die Jungfrau schwebet herunter Und fußet ben Schlummernden wach.

Es buftet die blumige Wiefe, Es lacht der himmel so klar, Ein Frühlingswehen aus Eden Umhaucht das glückliche Paar.

Da fam bie giftige Schlange, Die Ebens Freuden verdarb, Und ftach in die Ferse bem Jungling: Er gudte gusammen und ftarb.

Die Jungfrau schwebte herunter, Sie fuste ben Tobten nicht wach: Da fant fie vom schwindelnden Stege hinab in ben brausenben Bach.

Das war im Thale von Floresheim, Das war das Fraulein vom Schloß, Der Hirte war es vom Kloster, Des Gluck die Schlange verdroß. Und felig, wen in der Bluthe Der Wonne fie tobtlich trifft: Die Trauernden um bas Berlorne, Sie fterben am langsamen Gift.

@. Ofarrius

## 132. Der Torscher See.

"Frommer Sinn ist ausgestorben, Beit um Lorsch bas Feld verdorben. Tross der himmel sonst von Segen, Halme nickten schwer entgezen; Jeht aus grauer Wetter Schooß Kingt sich nur Verderben los, Nur Ameisen birgt die Wolke: Plagt sie, weh, was bleibt dem Bolke? Laub und Gras wird abgeweidet, Grünen Schmucks die Flur entkleidet. Laßt zur Buße Reue mahnen, Zieht zum See mit wehnden Fahnen, Singt die alten heilgen Lieder: Gute Jahre kommen wieder."

Und sie ziehn, die Fahnen wallen, Bolle Chöre hört man schallen; Bor dem See am Felbaltar Kniet die schnell bekehrte Schar: "Tilge, Heilge, dies Gewimmel, Lach uns an aus heiterm Himmel, Daß aus unerschöpfter Quelle Also fichen fie um Silfe. Sieh, ba hebt es sich im Schilfe Und bes Nixen Stimme tont: "Soll ber alte Segen thauen, Die Capelle müßt ihr bauen, Und die Göttin ist versöhnt."

Jauchzend hört man sies geloben,
Und der blauen Flut enthoben
Läßt der Rix die Flöte klingen.
Leise, leise tönt die Weise,
Weithin zieht sie doch die Kreise,
Kann sich meilenweit erschwingen.
Und in Ebne, Berg und Wald
Kührt sich kleines Bolk alsbald:
Braun und gelb in Kribbelwogen
Kommt es meilenweit gezogen,
Nach dem Tacte wie im Trab
Zappelglieder eifrig regend,
Und die Geißel dieser Gegend
Kimmt der Waßermann hinab.

Gleich entsteigt ein suften Duften, Bilbet Bolfen in ben Luften Und hernieder senkt der Regen Sich in Bachen: Belch ein Segen! Augen treiben, Knospen brechen, Bluthen glanzen, Reiser schießen: Seht ihrs wachsen, seht ihrs sprießen? Eh ihr von dem Bilgerzug heimkehrt, seid ihr reich genug.

Froh zerftreuen fich bie Scharen. Laften fie nun Steine fahren, Brennen fie zum Bau ben Ralt? Rein, fie larmen in ben Schenken, Altes Leib gar zu ertranken: Das Berfprechen war ein Schalk. Gram wohnt in der Göttin Herzen: "Ließ' ich also mit mir scherzen? Rührt zum Bau sich keine Hand, Nehm ich selber mir ein Pfand."

Sieh, ba kam ber Nix gegangen, Bfiff, baß Berg und Thal erklangen: Und bie Eichelmast ber Forsten Läßt bas Thier mit goldnen Borsten, Folgt bem Rix und seinem Lieb, Senkt sich in bes Seees Rieb: Rimmer kehrten zu ben Ställen Mehr bie grunzenden Gesellen.

Drauf im Lenz, ein Grillenregen Rahm hinweg des Feldes Segen: Schwarzer Junger droht aufs Neue. Bieder folgen Buß und Neue, Folgen Bittgang und Gefänge, Und die Brüfte schlägt die Menge, Bis die Göttliche der Armen Sich noch einmal will erbarmen. Jegt durch eines hirten Mund Wird dem Bolf ihr Wille kund:

"Nicht genügt mehr bie Capelle, Nein, ein Tempel an ber Stelle Soll auf fieben Saulen schweben, Golben fich bas Dach erheben : Wollt ihr folden Bau beschwören, Will fie euer Flehn erhören."

Was ift leichter als Geloben? hand ift bald zum Schwur erhoben Und die Göttin scheint versöhnt. horch, bes hirten Pfeise tont, Und die heimden all und Grillen Zwingt er her nach seinem Willen.

Ringeum kommen fie gesprungen: Schon hat fie ber See verschlungen. Nebel läßt er bann entsteigen, Wolken fich zur Erbe neigen, Bis bem wieberholten Buß Fall entsprießt und Ueberfluß: Volle Scheuern möchten brechen.

Ach, was gilt ba ein Bersprechen? Grüne Kränze sieht man winken, Goldnen Wein im Kelche blinken: Jit es da wohl Zeit zum Beten? Tempel blieben unbetreten. "Nein, ein Tanzhaus laßt uns bauen, Taß sich Männer freun und Frauen: Nur im Taumel blüht die Lust."

Gram wohnt in der Göttin Bruft. Sieh, da kommt der hirt geschritten, Sept den Fuß nach Tänzersitten, Schwingt sich nach der eignen Beise Durch die Dörfer um im Kreise. Wie behend ist der Geselle! Weh! da öffnen sich die Ställe: Goldgefrönter Rinder Hausen kommt ihm brüllend nachgelausen: Wie sie sie hüpsen, wie sie springen! Doch der See muß sie verschlingen, Und die Ruh mit vollem Euter Rauft da unten buftge Kräuter.

Als ber neue Frühling tam, Mäufefraß die Früchte nahm, Griff man wieder zu den Jahnen Bog daher auf alten Bahnen Nach dem heilgen See. Die Stätte Kinden fie, boch leer das Bette. Fort, fo oft vom Bolf betrogen, 3ft bie Gutige gezogen, hat ben See hinweggenommen; Berben wohl nicht wiebertommen.

"Bem nun die Beschwerben klagen? Ber befreit uns von den Plagen, Bon ben unbescheidenen Gasten, Die sich feiste Wänste masten, Während wir vor leeren Kasten händeringend stehn und fasten? Laß noch einmal Gnade walten: Alles wollen wir dir halten Was wir jemals angelobt; Kehr, o kehr, es wird erprobt."

Niemals fehrte bie Berehrte : Doch fie schickt aus hohlem Berge Nun ben fleinsten ihrer Zwerge : "Täuschen wollt ihr uns aufs Mene", Spricht er, "mit verstellter Reue; Doch, wir wifen wohl, ihr brecht Morgen, was ihr heut versprecht. Weber Strafe, weber Lohn Mag euch reigen, mag euch ichrecken. Gure Göttin icheut ben Sohn. Läßt fich ferner nicht mehr necken. Bulf ich felbst, ich war zu schelten; Doch foll eine Wette gelten: Nehm ich biefe Blage bin. Wieber wendet ihr ben Sinn Balb zu Ueppigkeit und Gunbe, Bas euch auch zu Pfanbe ftunde. Wißt, euch wurd entrißen werden. Was ihr Liebstes habt auf Erben. Treibt ihre befer: Jene wilben Berggemäßer.

Die fo oft euch überschwemmen, Bill ich bammen. Straf und Lohn ift euch bekannt: Gilts, zum Zeichen hebt die Sand."

Alle ftredten ihre Sanbe. Und bes Tannenberges Banbe Schlägt er mit dem Bunjchelstab, Steigt hinab, Nimmt die Mause mit ins Grab.

Weggenommen ift bie Blage: Wieberfehren frobe Tage, Rehren mit ber guten Beit Uebermuth und Ueppiafeit. Jenen Tangfagt baun fie aus, Bauen nicht ber Gottin Saus, Und zur Laft Reichen ift ber arme Baft. Ber in Schägen gierig wühlt, Beig nicht, was ber Durftge fühlt. Den fie beut, ben Reifemuben, Bor bas Thor gebest mit Ruben, War ber Zwerg. Burnend ichwingt er nun ben Stab, Nimmt bie Rinber in ben Berg Mit binab : All bie lieben, fußen Rleinen, Daß Die Mutter ftehn und weinen. Nochmals eine lette Frift Gonnt Er ben verstochten Bergen: Doch ale bie verstrichen ift, Cebn fie fich ben himmel ichwarzen Und die Wolke, wie sie bricht, Ihre Kluren all versanden; Rach ben Dorfern fraget nicht: Riemand weiß nur, wo fie ftanden.

## 133. Der versenkte Hort.

Es war einmal ein König, ein König wars am Rhein, Der liebte nichts so wenig als Habers Noth und Bein. Es stritten seine Degen um einen Schat im Land Und wären fast erlegen vor ihrer eignen Hand.

Da sprach er zu ben Ebeln: Was frommt euch alles Golb, Wenn ihr mit euern Schebeln ben Hort erkaufen sollt? Ein Ende sei der Plage, versenkt ihn in den Rhein; Da bis zum jungsten Tage mag er verborgen sein.

Da fenkten ihn die Stolzen hinunter in die Flut: Er ist wohl gar geschmolzen, seitdem er da geruht. Zerronnen in den Wellen des Stroms, der brüber rollt, Läßt er die Trauben schwellen und glänzen gleich dem Gold.

Daß boch ein Jeber bachte wie bieser König gut, Auf baß kein Leid ihn brachte um seinen hohen Muth. So senkten wir hinunter ben Kummer in ben Rhein, Und tranken frisch und munter von seinem goldnen Bein.

R. G.

## 134. Der Nibelungenhort.

Einem Ritter wohlgeboren im schönen Schwabenland Bar von bem weisen Könige die Mare wohl bekannt, Der ben hort versenken ließ in des Rheines Flut: Bie er ihm nachspure, erwog er lang in seinem Muth.

Darunter lag von Golbe ein Bunschrüthelein; Benn ich ben hort erwurbe, mein eigen muft es sein: Ber Meister mar ber Gerte, bas ift mir wohl bekannt, Dem war fie nicht zu Kaufe um alles kaiserliche Land.

Auf feinem Streitroffe mit Harnisch, Schild und Schwert Berließ ber Beimat Gauen ber stolze Degen werth: Rach Lochheim wollt er reiten bei Worms an bem Rhein, Bo bie Schäpe sollten in ber Flut begraben sein.

Der werthe Gelb vertauschte sein ritterlich Gewand Mit eines Fischers Kleibe, ben er am Ufer fanb, Den Gelm mit bem Barete, sein getreues Ross Mit einem guten Schifflein, bas luftig auf ben Wellen floß.

Seine Waffe war bas Ruber, die Stange war fein Sper, So freuze' er auf den Wellen manch lieben Tag umber Und fischte nach dem Horte; die Zeit ward ihm nicht lang, Er erholte von der Arbeit sich bei Zechgelag und Gesang.

Um bas alte Wormes und tiefer um ben Rhein Bis sich die Berge senken, da wächst ein guter Wein: Er gleicht so recht an Farbe dem Nibelungengold, Das in der Flut zerronnen in der Reben Abern rollt.

Den trank er alle Tage, beibes, spåt und früh, Wenn er Rast sich gönnte von ber Arbeit Müh. Er war so rein und lauter, er war so hell und gut, Er stärkte seine Sinne, und erhöht' ihm Kraft und Muth.

Auch hört' er Mare fingen, bie sang ber Degen nach, Bon Alberich bem Zwerge, ber bes Hortes pflag, Bon hohem Liebeswerben, von Siegfriedens Tod, Bon Kriemhilds grauser Rache und ber Nibelungen Noth.

Da nahm ber Degen wieber bas Ruber in bie Sant Und forschte nach bem Horte am weingrunen Strand. Mit Saden und mit Schaufeln brang er auf ben Grund, Mit Negen und mit Stangen, ihm wurden Mubsale fund.

Von bes Beines Gute empfieng er Kraft genug, Daß er bes Tags Beschwerbe wohlgemuth ertrug; Sein Lieb mit solcher Fülle aus seiner Kehle brang, Daß es nachgesungen von allen Bergen wieberflang.

So schifft' er immer weiter zu Thal ben grünen Rhein, Nach bem Horte forschend bei Hochgesang und Wein. Am großen Loch bei Bingen erst seine Stimme schwoll, Hei! wie sein starkes Singen an der Lurlei wiederscholl!

Doch fand er in ber Tiefe vom Golbe keine Spur, Nicht in bes Stromes Bette, im Becher blinkt' es nur. Da sprach ber biedre Degen: "Nun leuchtet erst mir ein: Ich gieng ben Hort zu suchen, ber große Hort, bas ist der Wein.

"Der hat aus alten Zeiten noch bewahrt die Kraft, Daß er zu großen Thaten erregt die Ritterschaft. Aus der Berge Schachten stammt sein Feuergeist, Der ben bloben Sanger in hohen Liedern unterweist.

"Er hat aus alten Zeiten mir ein Lieb vertraut: Wie er zuerst der Wogen verborgnen Grund geschaut, Wie Siegfried ward erschlagen um schnöden Golds Gewinn, Und wie ihr Leid gerochen Kriemhild, die edle Königin.

"Mein Schifflein laß ich fahren, die Gier des Goldes flicht, Der Hort ward zu Weine, der Wein ward mir zum Lied, Zum Liede, das man gerne nach tausend Jahren singt Und das in diesen Tagen von allen Zungen wiederklingt. "Ich gieng ben Bort zu suchen, mein Sang, bas ist ber Lort: Es begrub ihn nicht die Welle, er lebt unsterblich fort." Sein Schifflein ließ er fahren und sang sein Lied im Land, Das warb por allen Königen, vor allen Kaisern befannt.

Laut warb es gesungen im Lande weit und breit, hat neu sich aufgeschwungen in dieser spaten Zeit. Run mögt ihr erst versteben ein altgesprochen Wort: "Das Lieb ber Ribelungen, bas ist ber Nibelungenhort."

8. 8

## 135. Siegfriede Cod.

Aus den Liedern von den Ribelungen.

Gunther und hagen, die Recken wohlgethan, Beriethen mit Untreuen ein Birschen in den Tann: Mit den scharfen Speren wollten sie jagen gehn Baren, Schwein und Buffel: was konnte Kuhnres geschehn?

Da ritt auch mit ihnen Siegfried mit stolzem Sinn. Man bracht ihnen Speise manderlei bahin. An einem kalten Brunnen verlor er hald ben Leib: Brunhild hatt es gerathen, Gunther bes Königes Weib.

Da ließ man berbergen bei bem Walde grün, Bor bes Wildes Wechseln die stolzen Jäger kuhn, Als sie da jagen wollten, auf breitem Angergrund. Da war auch Siegfried kommen: das ward dem Könige kund.

Von ben Jagdgesellen ward umbergestellt Die Wart nach allen Enden: da sprach der fühne Held Siegfried der starte: "Wer sell und in den Tann Nach dem Wilde weisen? ihr Degen fühn und wohlgethan." "Bollen wir uns scheiben?" hub ba hagen an, "Che wir beginnen zu jagen hier im Tann? So mögen wir erkennen, ich und die herren mein, Wer die besten Jäger bei dieser Balbreise sei'n."

"Die Leute und die Hunde, wir theilen uns darein: Dann fährt, wohin ihn lüstet, Jeglicher allein, Und wer das Beste jagte, dem sagen wir den Dank." Da weilten die Jäger bei einander nicht mehr lang.

Da sprach ber starke Siegfried: "Der Hunde hab ich Rath, Ich will nur einen Bracken, ber so genoßen hat, Daß er des Wildes Fährte spüre durch ben Tann: Wir kommen wohl zum Jagen!" so sprach ber Kriemhilde Mann.

Ta nahm ein alter Jäger einen Spürhund hinter sich Und brachte den Herren eh lange Zeit verstrich, Wo sie viel Wildes fanden. Was des vertrieben ward, Tas erjagten die Gesellen, wie heut noch guter Jäger Art.

Einen großen Eber trieb ber Spurhund auf; Als er begann zu fliehen, da kam in schnellem Lauf. Derselbe Jagdmeister und nahm ihn wohl aufs Korn: Anlief ben fuhnen Degen ber Eber in großem Zorn.

Da schlug ihn mit bem Schwerte ber Kriemhilde Mann: Das hatt ein andrer Jäger nicht so leicht gethan. Als es nun gefällt lag, fieng man ben Spurhund: Bald ward sein reiches Jagen der Burgonden alle kund.

Da vernahm man allenthalben Larm und Getos, Bon Leuten und von hunden ward ber Schall so groß, Man hörte widerhallen ben Berg und auch ben Tann. Bier und zwanzig hunde hatten bie Jäger losgethan.

Da wurde viel bes Wildes vom grimmen Tob ereilt. Sie mannten es zu fügen, daß ihnen zugetheilt Der Breis des Jagens wurde: das konnte nicht geschehn, Als bei der Feuerstätte der starke Siegfried ward gesehn. Die Jagb war zu Ende, und boch nicht ganz und gar. Die zu ber herberg wollten brachten mit fich bar haute mancher Thiere, dazu des Wilds genug. Dei! was man zur Kuche vor das Ingesinde trug!

Da ließ ber König funben ben Jägern weblgeborn, Daß er zum Imbist welle: ba wurde laut ins horn Einmal gestoßen: bamit war nun befannt, Daß man ben ebeln Fürsten bei ben herbergen fand.

Da sprach ber Degen Siegfried: "Nun raumen wir ben Wald." Sein Ross trug ihn eben, die Andern folgten bald. Die verscheuten mit dem Schalle ein Waldthier fürchterlich, Einen wilden Bären; da sprach der Degen hinter sich:

"Run will ich uns Kurzweile schaffen auf ber Fahrt: Den Bracken löst, einen Baren hab ich hier gewahrt, Der soll mit uns von hinnen zu den Herbergen fahren. Er muste hurtig sliehen, wollt er sich davor bewahren."

Da lösten sie den Bracken: gleich sprang der Bar hindann; Da wollt ihn erreiten der Kriemhilde Mann Er siel in ein Geklüste: da konnt er ihm nicht bei: Das starke Thier wähnte von den Jägern schon sich frei.

Da sprang von seinem Rosse ber stolze Ritter gut Und begann ihm nachzulausen. Das Thier war ohne Hut, Es konnt ihm nicht entrinnen: er sieng es allzuhand, Ohn es zu verwunden; der Degen eilig es band.

Aragen ober beißen konnt es nicht ben Mann. Er band es auf dem Sattel: auffaß der Schnelle dann; Er bracht es zu dem Heerde in seinem hohen Muth Zu einer Aurzweile, der Degen ebel und gut.

So ritt ber eble Degen waiblich aus bem Tann. Ihn sahen zu sich kommen Die in Gunthers Bann. Sie liefen ihm entgegen und hielten ihm bas Rojs: Da führt' er auf bem Sattel einen Baren start und groß. Als er vom Ross gestiegen, löst' er ihm bas Band Bom Mund und von den Füßen; die hunde gleich zur hand Begannen laut zu heulen, als sie den Baren jahn. Das Thier zum Balbe wollte: bas erschreckte manchen Mann.

Der Bar in die Ruche von dem Larm gerieth; hei! was er von dem Feuer ber Ruchenknechte schieb! Geruckt ward mancher Regel, zerzerret mancher Brand; hei! was man guter Speise in der Asche liegen fand!

Da sprangen von den Sigen die Herren und ihr Bann; Der Bar begann zu zürnen: der König wieß sie an Der Hunde Schar zu lösen, die an den Seilen lag: Und war es wohl geendet, sie hätten fröhlichen Tag.

Mit Bogen und mit Spießen, man versaumte sich nicht mehr, Liefen hin die Schnellen, wo da gieng der Bar; Doch wollte Niemand schießen, von hunden wars zu voll: So laut ward das Getose, daß rings der Bergwald erscholl.

Der Bar wurde flüchtig vor der Hunde Zahl; Ihm konnte Niemand folgen als Kriemhilds Gemahl. Er erlief ihn mit dem Schwerte, zu Tod er ihn da schlug; Wieder zu bem Feuer das Gesind ben Baren trug.

Da sprachen Die es sahen, er war ein starker Mann. Die stolzen Jagdgesellen rief man zu Tisch heran: Auf einem schönen Unger sahen ihrer genug. Hei! was man Rittersbeise vor die stolzen Jäger trug!

Da sprach ber Herre Siegfried: "Mich verwundert sehr, Man bringt uns aus der Küche doch so viel daher, Was bringen uns die Schenken nicht dazu den Wein? Pflegt man so der Jäger, will ich nicht Jagdgeselle sein."

Da sprach ber Nieberlander: "Ich sag euch wenig Dant: Man sollte sieben Saumer mit Meth und Lautertrank Mir hergesenbet haben; konnte bas nicht sein, So sollte man uns näher gesiebelt haben bem Rhein." Da fvrach von Tronje hagen: "Ihr ebeln Ritter ichnell, Ich weiß hier in ber Rabe einen fuhlen Quell: Daß ihr mir nicht gurnet, ba rath ich binzugehn." Der Rath war manchem Degen zu großer Sorge geschehn.

Als sie von bannen wollten zu ber Linde breit, Da sprach von Tronje Sagen: "Ich borte jederzeit, Es kenne Niemand folgen Kriembilds Gemahl, Wenn er rennen wolle; bei! schauten wir boch bas einmal!

Da sprach von Niederlanden Siegfried der Degen fühn: "Das mögt ihr wohl erproben; wollt ihr zur Bette bin Mit mir an den Brunnen? Wenn der Lauf geschieht, Soll Der und Sieger heißen, den man den Bordersten sieht."

"Bohl, laßt es uns versuchen," iprach hagen ber Degen. Da sprach ber starke Siegfried: "So will ich mich legen hier zu euern Füßen nieder in bas Gras." Als er bas erhörte, wie lieb war König Gunthern bas!

Da sprach ber fühne Degen: "Ich will euch mehr noch jagen: All mein Geräthe will ich mit mir tragen, Den Sper sammt bem Schilde, dazu mein Birschgewand." Das Schwert und den Köcher er um die Glieder schnell sich band.

Abzogen sie die Kleider von dem Leibe da; In zwei weißen Semben man Beide stehen sah. Wie zwei wilde Panther liefen sie durch den Alee; Man sah bei dem Brunnen den kuhnen Siegfried boch eb.

Den Preis in allen Dingen vor Manchem man ihm gab. Da löft' er schnell die Waffe, ben Köcher legt' er ab, Den Sper, ben starten, lehnt' er an ben Lindenast: Bei dem fließenden Brunnen, da stand ber herrliche Gast.

Siegfrieds Tugenden waren gut und groß. Den Schilb legt' er nieder, wo ber Brunnen floß: Wie sehr ihn auch burstete, ber held nicht eher trank Bis ber König getrunten; bafür gewann er übeln Dank. Der Brunnen war lauter, fuhl und auch gut; Da neigte fich Gunther hernieder zu der Flut. Als er getrunken hatte, erhob er sich hindann; Also hatt auch gerne ber kuhne Siegfried gethan.

Da entgalt er seiner Tugend: ben Bogen und das Schwert Trug Hagen beiseite von dem Degen werth. Dann sprang er schnell zurücke, wo er den Burfspieß fand Und sah nach einem Zeichen an des Kühnen Gewand.

Mls Siegfried ber Degen aus bem Brunnen trank, Schoß er ihm burch das Kreuze, daß aus der Bunde sprang Das Blut seines Herzens hoch an Hagens Staat. Kein Held begeht wieder also große Missethat.

Der Helb in wilbem Toben von dem Brunnen sprang; Ihm ragte von den Schultern eine Sperstange lang. Run wähnt er da zu finden Bogen oder Schwert, So hatt er Lohn Herrn Hagen wohl nach Verdienste gewährt.

Als ber Todwunde das Schwert nicht wiederfand, Da blieb ihm nichts weiter als der Schildesrand; Den hob er auf vom Brunnen und rannte Hagen an: Da konnt ihm nicht entrinnen König Gunthers Unterthan.

Wie wund er war zum Tobe, so fraftig boch er schlug, Daß von dem Schilbe nieder träufelte genug Des edeln Gesteines: der Schild zerbrach ihm fast: Wie gern gerochen hätte sich der herrliche Gast.

Gestrauchelt war da Hagen von seiner Hand zu Thal; Der Anger von den Schlägen erscholl im Wiederhall. Hätt er sein Schwert in Händen, so war es Hagens Tod: Sehr zurnte der Wunde; es zwang ihn wahrhafte Noth.

Seine Farbe war erblichen, er konnte uicht mehr stehn: Seines Leibes Stärke muste gar zergehn, Da er bes Todes Zeichen in lichter Farbe trug. Er ward hernach beweinet von schönen Frauen genug. Da fiel in die Blumen ber Kriemhilde Mann! Das Blut von seiner Bunde stromweis niederrann. Da begann er Die zu schelten, ihn zwang die große Roth, Die da gerathen hatten mit Untreue seinen Tod.

Da sprach der Todwunde: "Weh, ihr bosen Zagen, Was helsen meine Dienste, da ihr mich habt erschlagen? Ich war euch stets gewogen und sterbe nun daran: Ihr habt an euern Freunden leider übel gethan."

hinliefen all die Ritter, wo er erschlagen lag; Das war ihrer Bielen ein freudeloser Tag. Ber irgend Treue kannte, von dem ward er beklagt: Das hatt auch wohl um Alle verdient der Degen unverzagt.

Der König ber Burgonden beklagt' auch seinen Tob. Da sprach der Todwunde: "Das thut wohl nimmer Noth, Daß der um Schaden weinet, durch den man ihn gewann: Er verdient groß Schelten, er hatt es beger nicht gethan."

Da sprach ber grimme Hagen: "Ich weiß nicht was euch reut? Run hat zumal ein Ende unser sorolich Leid. Run mags nicht Manchen geben, der uns darf bestehn: Wohl mir, daß seiner Herrschaft durch mich ein End ist geschehn."

"Ihr mögt euch leichtlich ruhmen," sprach Der von Niederland, "Hätt ich die mörderische Weis an euch erkannt, Lor euch hätt ich behütet Leben wohl und Leib. Mich dauert nichts auf Erden als Frau Kriemhilbe mein Weib.

"Auch mag es Gott erbarmen, baß ich gewann ben Sohn, Der nun auf alle Zeiten bescholten ist bavon, Daß seine Freunde Jemand meuchlerisch erschlagen: hatt ich Zeit und Weile, das must ich billig beklagen."

Da sprach im Jammer weiter ber todwunde Held: "Bollt ihr, ebler König, noch auf dieser Welt zn Jemand Gutes üben, so laßt besohlen sein Auf Treue und auf Gnaden euch die liebe Traute mein. "Laßt es fie genießen, daß fie eure Schwester sei, Bei aller Fürsten Tugend, steht mir die Treue bei! Mein mögen lange harren mein Vater und mein Vann: Es ward am lieben Freunde nimmer übler gethan."

Die Blumen allenthalben wurden vom Blute naß, Da rang er mit dem Tode, nicht lange that er daß, Denn des Todes Waffe schnitt ihn alzusehr: Auch muste bald ersterben dieser Degen kuhn und hehr.

Als bie herren sahen, ber Degen sei tobt, Sie legten ihn auf einen Schild, ber war von Golbe roth; Da giengen sie zu Rathe, wie es sollt ergehn, Daß es verhohlen bliebe, es sei von hagen geschehn.

Da sprachen ihrer Liele: "Gin Unfall ist geschehn; Ihr sollt es Alle hehlen und Einer Rede stehn: Als er allein ritt jagen, der Kriemhilde Mann, Da schlugen ihn die Schächer, da er fuhr durch den Tann."

Da fprach von Tronje Hagen: "Ich bring ihn in das Land. Mich foll es nicht kummern, wird es ihr auch bekannt, Die so betrüben konnte Brunhildens hohen Muth; Ich werde wenig fragen, wie sie nun weinet und thut."

Da harrten sie des Abends und fuhren überrhein: Bon Gelden konnte nimmer so schlimm gejaget sein. Ihr Beutewild beweinte noch manches eble Weib. Bald muste sein entgelten viel guter Weigande Leib.

#### 136. Eberhard im Bart.

Es jasen einst zu Werms am Mein Der Kaiser Max bei frohem Mal Und um ihn her in buntem Neibn Die beutschen Fürsten ohne Zahl. Da buften rings die Braten frisch, Da perkt der Wein zum Vecherklang, Und um ben reich besetzten Tisch Erichallt Trompet und Festgesang.

Schon labte sich ber heitre Muth, Un mancher Rebe froh und traut Und von bem ebeln Rebenblut Alsbald ward jebe Junge laut. Und wie sie nun ein Bruderbund Umjauchzt ben kaiserlichen Hort, Da that mit Lächeln seinen Mund Der Pfälzer auf und sprach das Wort:

"Ihr Herrn, wer rühmt ein Erbe sein Gleich mir? von meinen hohn ergießt Aus vollem Borne sich ber Wein, Der Allen heut zur Labe fließt. Wie herrlich ists von diesen hohn hinunter nach bem alten Rhein Aufs fruchtgeschwellte Land zu sehn Bei einem solchen Glase Wein!"

Drauf sprach der Sachse streng und schlicht: "Hat euch allein bas Glück gelacht?
Bohl auf den Vergen sind ichs nicht,
Doch unten tief im Vergessschacht.
Ich nenn euch gültigen Ersaß:
Seht nur mein liebes Sachsen an!
Ist nicht bas Eisen auch ein Schap,
Das ich im Schweiße mir gewann?"

Dann hub ber Bayern Kurfürst an: "Nicht Wein noch Eisen ist mein Glanz; Doch steh auch ich nicht hinten an In deutscher Fürsten stolzem Kranz. Seht ber Palläste kuhnen Bau, Der Gotteshäuser Kuppelreihn, Die Burgen seht in jedem Gau — Und bieses Alles nenn ich mein!"

So rühmte, wie's begonnen ward, Sich Jeber nach ber Reihe fort, Und kam zulet an Eberhard, Den Grafen Bürttembergs, das Wort: "Fast follt ich schämen mich, ihr Herrn, Bor eurer Länder prunkem Schein! Doch wollt ihr hören, preis ich gern Auch meines Landes Gbelstein!

"Berirr ich mich in einem Wald, In einem bichten finstern Tann, Und kommt bes Weges alsobald Ein Württemberger mir heran, So leg ich mich in seinen Schoß Und schlafe sanft und sicher ein: Und selger als im Fürstenschloß Wird mein erquickt Erwachen sein."

Da blicken sie ben frommen Herrn Mit großen Augen staunend an, Und reichten ihm den Breis so gern Und schämten sich vor solchem Mann; Er aber stratte licht und hehr Und so von Lust und Liebe warm, Als ob er just entschlafen wär In eines Bürttembergers Arm.

R. Grüneifen.

#### 137. Kaiser Marimilian.

War einst zu Worms ein groß Turnei Bom Kaiser ausgeschrieben, Das lockt die Nitter rings herbei, Bar feiner heim geblieben. Den ganzen lieben langen Tag Man tunmelte und Lanzen brach, Bar Abends Tanz und Zechen.

Da fam auch aus bem Frankenreich Ein Mann mit starken Wehren, Er ritt heran als wollt er gleich Die ganze Stabt verzehren. Ein riesengroßes Schwert er schwang, Sein Ross war sieben Ellen lang, Bier Ellen in ber Höhe.

Manch feltsam Bort und Bundermar Bar ihm voraus gestogen Und trug den Schrecken vor ihm her; So kam er angezogen, Kehrt in den besten Gasthof ein, Läßt seinen Schilb mit hellem Schein Doch aus dem Kenster Leuchten.

Und rief: "Ber mich im Kampf besiegt, Dem geb ich mich zu eigen, Doch muß auch, wer mir unterliegt Sich mir als Sclave neigen." So harrt er sieben Tage lang, Doch wollt keiner sich ben Dank Mit seiner haut gewinnen. Der Kaifer, ben bas Ding verbroß Und seiner Ritter Zagen, Rief manchen tapfern Schildgenoß, Den kuhnen Strauß zu wagen; Doch schon die zweite Woche schwand, Und keiner noch bem Nitter stand, Der immer stärker pochte.

Da ritt auf hohem, stolzem Ross In Wassen goldenhelle, Ein Ritter von des Kaisers Schloß Und ries: "Wohlauf, Geselle! Heraus zum Kannpf auf Spieß und Schwert, Kannst einen Dank der Mühe werth Mit starker Faust dir holen."

Der Riese langte von der Mand
Den Sichbaum, seine Lanze,
Er nahm das breite Schwert zur Hand
Und ritt zum Wassentanze.
So kamen sie zum weiten Plan,
Das Bolk zu tausend zog heran
Dem Kampse zuzuschauen.

Die brachen aufeinander los Zwei leuchtende Gewitter, Wie Donner fracht der Lanzenstoß, Fest saßen beide Ritter. Die Rosse aber fraftentmannt Hinftürzten feuchend in den Sand 'An allen Gliebern bebend.

Und drauf die beiden Ritter schnell Sich aus den Sätteln schwangen, Die Schwerter zogen, daß sie hell Auf Stahl und Panzer klangen. Wie Eichensturz des Franken Schlag, Wie Blige schnell und zukend brach Des Deutschen Schwert hernieder.

Da zum gewaltgen Streiche schwingt Der Riese seine Wehre, Der Ritter schnell zur Seite springt, Entgeht bes Diebes Schwere Und schlägt mit einem Schlag gewandt Dem Franken ab bie rechte Dand: Der sank in Schmerz zusammen.

Und an des himmels weitem Schoß Bricht sich ber Jubel wieder, Der Sieger schlägt den helmsturz los, Das Bolk sinkt bankend nieder: Der Ritter, der mit solcher That Den deutschen Auhm gerettet hat War Kaiser May geheißen.

C. v. Mannarb.

### 138. Der Staar und das Cadmannlein.

Herr Konrad war ein muder Mann, Er band fein Rofs am Birthshaus an.

Das Mägdlein sprach: Steig ab, steig ab; Ihre Acuglein schwankten auf und ab.

"Ach Jungfer, liebste Jungfrau mein, Schenft mir einen Becher fuhlen Bein.

"Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, Ist dieß fürwahr euer Töchterlein?" —

Mein Töchterlein ift fie nicht fürwahr, Sie ift meine Magd für immerbar. —

"Bollt ihr zur Braut sie geben mir, So nehmt das rothe Gold dafür." —

Gebt ihr das rothe Gold bafür, Nehmt sie zu einer Braut von mir.

Nun richt dem Herrn ein Fußbad an Mit Rosmarin und Majoran.

Sie gieng in Garten und brach bas Kraut, Da sprach ber Staar: "O weh du Braut!

"In bem Babwannlein ift fie hergetragen, Darin muß fie ihm bie Fuge zwagen.

"Der Bater ftarb in Leib und Noth, Die Mutter gramt fich schier ju Tob.

"O weh du Braut, du Findelfind! Beift nicht, wo Bater und Mutter find."

Da trug sie bas Babwännelein Bohl in bes Herrn Schlaftämmerlein.

Sie fühlt hinein, obs nit zu warm Und weint bazu, bas Gott erbarm!

"Ad, meine Braut, was weinst bu bann? Bin ich bir nicht gut fur einen Mann?"

"Du bist mir gut für einen Mann, Ich wein über was ber Star mir sang.

"Ich war im Garten und brach bas Kraut, Da fang ber Star: D weh du Braut!

"In bem Babwännlein ift fie hergetragen, Darin muß fie ihm bie Fuße zwagen. "Der Bater ftarb in Leib und Roth, Die Mutter gramt fich fchier ju Tob.

"O weh du Braut, du Findelfind, Beift nicht wo Bater und Mutter find."

Da fah ber herr bas Babwannlein an, Da war bas burgundiche Bappen bran.

"Das ift meines herrn Baters Schilb allein: Bie kommt bas Bannlein ins Wirthshaus herein?"

Da fang ber Bogel am Fensterladen: "In bem Babwannlein ift sie bergetragen.

"D weh du Braut, du Findelfind! Beist nicht, wo Bater und Mutter sind."

herr Konrad fah an ihren hals, Da hatte fle ein Muttermal:

"Gruß Gott, Gruß Gott, mein Schwesterlein, Dein Bater ift König an bem Abein.

"Chriftina heißt beine Mutter, Ronrad bein Zwillingsbruber.

Da fnieten fie nieber auf ihre Knie Und bankten Gott bis Morgen fruh,

Daß er fie hielt von Sunde rein Durch den Star und bas Badwannelein.

Und als zu Morgen fraht ber Sahn, Frau Wirthin fängt zu rufen an:

"Steh auf, fteh auf, bu junge Braut, Rehr beiner Frau Die Stuben aus." -

"Sie ist fürwahr keine junge Braut, Sie kehrt ber Wirthin die Stube nicht aus.

"Berein, Frau Birthin, nur herein," Nun bringt uns einen Morgenwein."

Und als die Wirthin zur Stuben eintrat, Herr Konrad fie gefraget hat:

"Woher habt ihr bas Jungfräulein? Sie ift eines Königs Tochterlein."

Die Wirthin ward bleich als die Band, Der Star verrieth ba ihre Schand.

In einem Luftgarten im grunen Gras, Das Rind in einem Babwannlein faß.

Da hat die bose Zigeunerin Gestohlen das zarte Kindelein.

herr Konrad war so gar entrust't, Sein Schwert er burch ihre Ohren fpieft.

Er bat fein Schwesterlein um einen Rufs, Ihr Munbelein reicht fie ihm mit Luft.

Er führt sie bei ber schneeweißen hand Und hob sie auf ben Sattel balb.

Das Wännlein trug sie auf dem Schoß, Da ritt er vor der Frau Mutter Schloß.

Und als er in das Thor eintritt, Die Mutter ihm entgegenschritt.

"Ach Sohne, liebster Sohne mein, Bas bringst bu für eine Braut herein?" "Es ist fürwahr feine junge Braut, Es ist eure Tochter Gertraub."

Und als fie von bem Sattel fprang, Die Mutter in eine Ohnmacht fant.

Und als fie wieder zu Sinnen kam, Ihre Tochter fie in die Arme nahm.

"Laß fie fichs eine Freude fein, Ich bin Gertraud ihr Tochterlein.

heut find es furwahr achtzehn Jahr, Daß ich ber Frau Mutter gestohlen war

"Und ward getragen über Rhein In biesem fleinen Badwannelein."

Und als fie fprach, ba fam ber Star Und fang die Sach gang offenbar.

Und sang: "O weh, mein Ohr thut weh, Ich will keine Kinder stehlen mehr."

"Ach Golbschmieb, lieber Golbschmied mein, Run schmiebe mir ein Gitterlein.

"Schmied mir es wohl vor bas Badwannelein, Das foll bes Staren Bohnung fein."

Mus bes Anaben Qunberborn.

### 139. Lindenschmidt.

Es ist nicht lange, baß es geschah, Daß man ben Lindschmidt reiten sah Auf einem hohen Rosse. Er reitet ben Rheinstrom auf und ab; Er hats gar wohl genoßen.

"Frisch her, ihr lieben Gesellen mein! Es muß jest nur gewaget sein, Bagen bas thut gewinnen, Wir wollen reiten Tag und Nacht, Bis wir die Beute gewinnen."

Dem Markgrafen von Baben kam neue Mar, Bie man ihm ins Geleit gefallen war, Das that ihn sehr verdrießen. Bie bald er Junker Casparn schrieb: Er sollt ihm ein Reislein bienen.

Junter Caspar zog'm Bäurlein ein' Kappen an, Er schickt ihn allzeit vorne bran Bohl auf die freie Straßen, Ob er den edeln Lindenschmidt fand: Denselben sollt er verratben.

Das Bauerlein schiffet über ben Rhein, Er tehrt zu Frankenthal ins Wirthshaus ein. "Wirth, haben wir nichts zu eßen? Es kommen brei Bagen, sind wohl belaben, Bon Frankfurt aus ber Messen."

Der Wirth der sprach dem Bäuerlein zu: "Ja Wein und Brot hab ich genug!

Im Stalle ba fiehen brei Roffe, Die find bes ebeln Lindenschmidts, Er nahrt sich auf freier Stragen."

Das Bäuerlein gebacht in seinem Muth, Die Sache wird noch werden gut, Den Feind hab ich vernommen. Alsbald er Junker Caspar schrieb, Daß er sollt eilends kommen.

Der Lindenschmidt hatt einen Sohn, Der follt den Rossen das Futter thun, Den haber that er schwingen: "Steht auf, herzlieber Bater mein! Ich hor die harnische klingen!"

Der Lindenschmidt lag hinterm Tisch und schlief, Der Sohn der that so manchen Rief, Der Schlaf hatt ihn bezwungen: "Steht auf, herzliebster Bater mein! Der Berräther ist schon gekommen."

Junker Caspar zu ber Stuben eintrat, Der Lindenschmidt von Herzen sehr erschrack: "Lindenschmidt, gieb bich gefangen! Bu Baben an bem Galgen hoch, Daran follst bu balb hangen."

Der Lindenschmidt war ein freier Rittersmann, Wie bald er zu der Klingen sprang!
"Wir wollen erst ritterlich fechten!"
Es waren der Bluthund allzwiel,
Sie schlugen ihn zu der Erden.

"Kann und mag es benn nicht anders sein, So bitt ich um ben liebsten Sohne mein, Auch um meinen Reitersjungen: Haben sie jemanden Leids gethan, Dazu hab ich sie gezwungen." Junker Caspar, der sprach Nein dazu: "Das Kalb muß entgesten der Kuh, Es soll dir nicht gesingen! Zu Baden in der werthen Stadt Muß ihm sein Haupt abspringen!"

Sie wurden alle drei nach Baben gebracht, Sie saßen nicht länger als eine Nacht; Bohl zu berselben Stunde, Da ward der Lindenschmidt gericht't, Sein Sohn und Neitersjunge.

Bolfelieb.

## 140. Deutschlands Wächter.

"Mein Baterland, du bist meine Lust, Mein Lieb, das ich ewig umfange, Dir schwillet mein Arm, dir glüht meine Brust, Dich seir ich im brausenden Sange; Im Ost und im West, im Süd und im Nord, Ich reite und streite dir immersort Dein Herold zu Krieg und zu Frieden!"

Der Robenstein rief es vom baumenden Pferb, Ihm folgten die wilden Genoßen, Es blinkte sein Helm, und es klirrte sein Schwert, Als stark er ins Weite geschoßen; Er stürmte die Grenzen hinab und hinauf, Und immer erklang und ersang aus dem Hauf Das Lieb von dem Baterlande.

Und selten nur weilt' er baheim auf bem Schloß, Dort wollt ihm die Ruhe nicht kommen, Er freite kein Weiß, er zog keinen Sproß; Was soll benn die Heimat da frommen? Seine Rast sind die Schlachten in Wald und in Feld, Sein Bett ist der Boden, sein Schloß ist das Zelt, Die Braut sein liebes Deutschland.

Kurs Baterland kampft' er als Mann und als Greis Wohl fünfzig geschloßene Jahre, Die bräunliche Locke ward silberweiß, Doch blieb ihm die Seele, die klare; Da rief er die Knappen, da zog er nach Haus, Im Baterschloße verklang das Gebraus, Und nimmer ward er gesehen.

Doch nie ist gestorben der mächtige Held, Und sind auch die Thürme zerfallen, Schaut blau durch das Dach auch das himmelszelt, Er herrschet noch stäts durch die Hallen; Und drohen dem Baterland Krieg und Noth, Dann dröhnt durch die Beste des Ritters Gebot Und brinnen beginnt es zu seben.

Gemaltige Reden steigen hervor, Gewappnet auf schattigen Rossen, Er führt in die Lufte sie Rachtens empor, Die bunkeln, wilben Genoßen; Dort raset sein Forn, bort brohnet sein Schild, Dort schnaubet sein Ross, bort rufet er wild Und warnet die heimischen Gauen.

So zog er voran noch jeglichem Krieg, Den wild bie Nachbarn entfachten, Und feierte Niederlage und Sieg In braufenden Geisterschlachten; Doch nahet der Frieden, er sieht es voraus, Und zieht mit dem wilden Geere nach Gaus, Doch stäts noch brauft er hernieder:

"Mein Laterland, bu bist meine Lust, Mein Lieb, bas ich ewig umfange, Dir schwillet mein Arm, dir glüht meine Brust, Dich feir ich im brausenden Sange; Im Ost und im West, im Sad und im Nord, Ich reite und streite bir immersort Dein Herold zu Krieg und zu Frieden.

Bolfgang Müller.

# 141. Der Birt von Oggersheim.

Im breißigjährgen Kriegsgewühl Rahm sich bie Pfalz am Rhein Gin spanscher Feldherr einst zum Ziel Und zog mit Scharen ein. Er ließ um siegend vorzubringen Das Städchen Oggersheim umringen.

Den Bürgern wurde falt und heiß, Bis noch der Troft sich fand, Daß unentdeckt im ehrnen Kreiß Ein Fluchtweg offen stand. Da griffen sie geschwind zum Stabe Und stohn mit Weib und Kind und Habe.

hans Barfch, ber Schafhirt, blieb im Ort Der Manner ganzer Rest. Denn Chehaften hielten bort Den wackern Burschen fest; Sein Weib, ein ihm sehr liebes Wesen, Bar eines Kindleins erst genesen.

"Sieh zu, was stehet dir bevor?"
Rathschlagte Hans mit sich:
"Das Bolf umlagert Wall und Thor Und tobet fürchterlich.
Doch nur getrost! wie sichs auch stelle, Es stammt denn doch nicht aus der Hölle!

"Tritt mannhaft ihm vors Angesicht Und sprich ein tapfres Bort! Das war ves Bürgermeisters Pflicht, Doch lief die Memme fort. Co bist bu leicht ber Stadt mehr nute Alls jene ausgewichne Stuge."

Und zwischen Donnerbuchsen stand Er plöglich auf bem Thor, Schwang mutbig mit ber rechten Hand Ein weißes Tuch empor Und rief fast trong: "Gört ihr Degen, Ich soll mit ench Verhandlung pflegen.

"Gelobt ihr Schuß und Sicherheit Uns allen reblich an, So wird flugs ohne Widerstreit Das Thor euch aufgethan. Doch wollet ihr die Stadt verheeren, So werden wir uns grimmig wehren."

Dem Feldheren ward was Jener sprach, Bom Dolmetsch treu erklärt. Er sann barob nicht lange nach, Er rief: "Es sei gewährt!" Und Jans vertrauend diesem Borte Eröffnete sogleich die Pforte.

Wie staunten jest die Spanier Auf ihres Einzugs Bahn, Als sie das Städtchen um sich her Wie ausgestorben sahn! "Wo?" fragten sie, "wo sind die Andern, Die sonst durch diese Gaßen wandern?"

"Sie fiohn!" verjegte Jans. "Nur mir Sieng eine Kett am Fuß, Beil ich heut ober morgen hier Kindtaufe geben muß. Doch durft ihr drum nicht feindlich schalten, Bas ihr versprochen, mußt ihr halten!" "Ei!" rief ber Felbherr, "ei wie hat Der Schalt uns angeführt! Doch fruchten solls ber ganzen Stadt, Bas seinem Muth gebührt." Drum herscht' er wie ein Freund gelinde Und stand Gevatter bei dem Kinde.

Langbein.

## 142. Friedrich Barbaroffa.

Der alte Barbaroffe, ber Kaifer Friederich, Im unterirb'ichen Schlofe halt er verzaubert fich.

Er ist niemals gestorben, er lebt barin noch jegt, Er hat im Schloß verborgen jum Schlaf fich hingesett.

Er hat hinabgenommen bes Reiches herrlichkeit Und wird einst wiederkommen mit ihr gu seiner Zeit.

Der Stuhl ift elfenbeinern, barauf ber Kaifer figt, Der Tisch ift marmelsteinern, barauf sein Haupt er stügt.

Sein Bart ift nicht von Flachse, er ift von Feuersglut, Ift durch ben Tijch gewachsen, barauf sein haupt ausruht.

Er nickt als wie im Traume, sein Aug, halb offen, zwinkt, Und je nach langem Raume er einem Knaben winkt.

Er spricht im Schlaf zum Knaben: Geh hin vors Schloß, o Zwerg, Und sieh, ob noch die Raben hersliegen um den Berg.

Und wenn die alten Raben noch fliegen immerdax, So muß ich auch noch schlafen verzaubert hundert Jahr.

Müdert.

## 143. Der Rosskauf.

Durch ben Balb bin ritt ber Muller, Bill verfaufen seinen Schimmel; Finfter ifte, fein Mondenichein, Und bie lieben Sternelein Salten fich verborgen.

Aus bem Busch tritt ba ein Alter: "Müller, mag bich Gott erhalten; Ift ber Schimmel bir nicht feil? Bierzig Thaler sind bein Theil, So bu ihn willst geben."

Boran geht ber Alte schnelle, Und ber Müller folgt zur Stelle: Schau hier an das Felsenhohl, Hier ist unser Stall so wohl: Kolge mit dem Schimmel.

Sag, was sollen all bie Rosse An die Krippen angeschloßen In dem ungeheuern Ratim Und darneben Sattel, Zaum: Geht es balb zum Reiten?

Sag, was sollen all die Krieger, Die dort in den Zelten liegen? All in Waffen sein und blank Schlasen sie auf harter Bank: Wollen sie and Fechten?

Sag, wer ist bort eingeschlafen Auf ber weißen Marmortafel?

Und fein Bart wie Feuersglut Bachst ihm burch ben festen Tijch: Sag es mir, bu Alter?

"Der ba schläft, ich will ihn nennen: Sollst ben römschen König kennen! Benn es an ber rechten Zeit Bacht er auf und sein Geleit, Auf wohl zu ben Wassen!

"MI bie Rofs in biefen Sohlen, Biele thuen uns noch fehlen, Laufen bann in weiter Welt, Wo ber Herr bie Fahne halt, Unfer römicher König!"

## 143. Friedrich der Siegreiche.

"Friedrich auf, die Felder rauchen, volle Scheuern glühn im Brand, Auf, des Armes zu gebrauchen, siegreich bist du ja genannt.

"Burtemberg und Baben sengen, Det und Speier hausen schlimm: Eh fie beine Burg bebrangen triff sie mit ber Rache Grimm."

Friedrich hörts und machtgerustet stürmt er von dem hohen Schloß, Die schon Heidelbergs gelüstet, nieder streckt sie sein Geschoß;

Nieber aus bem hinterhalte ftreckt fein Sper fie und fein Schwert: Jest bie gange Kraft entfalte, stolzer Feind, die Stirn gekehrt!

Bict ihm Schlacht, der so verwegen bich bedroht, ein schwacher Hauf, Jego kannst du ihn erlegen und die Pfalz steht nie mehr auf. Rampfend mengen fich bie Scharen, bier ber Rhein, ber Redar bort, Dech bes Rampfgemubls Gefabren gabmt bes Pfalggrafs berichenb Wort.

Ploglich minft er im Gefechte, und auf bie berittnen Reihn Ruden seine Langenfnechte mit ben langen Dolchen ein.

Schlupfen untern Bauch ber Pferbe, ftechen bin und ftechen ber: Rofs und Reiter fturgt gur Erbe und erichroden wantt bas Deer:

"Flieht, Verzagte! Nicht entlaufet ihr ber Schande, noch ber haft: Ober freuts euch, fo erfaufet immerhin in blubnber Kraft.

"Ceht, wie fuhl bas Waßer labet! hier ber Rhein, ber Recfar bort. Streckt bie Waffen benn!" Begnabet fuhrt er fie jum Schlofberg fort.

"Truchfeß auf! Gerbei ihr Schenken, ruftet mir bas Siegesmal, Liege Burpur auf ben Banken, reich umhangen fei ber Saal.

"Borner follen laut erschallen, Beine fliegen weiß und roth, Fifch und Bilbbrat theilet Allen, aber Gins gebreche — Brot."

Freundlich labt er fie gum Male: feib willtommen, thut Beicheit, Gble herrn, mir im Pocale, und im Bein ertrantt bas Leit.

Bwei Bifchofe, beibe Grafen, mas wir lieben, flinget an! Bie wir heut im Felb uns trafen, fo befteht mich Mann fur Mann.

Sigt umber und mog euch munten was ber farge Roch uns trug; Gern verschönt' ich euch bie Stunden, wibrig ift bie Gaft genug.

Mag bes Sangers Mund inbessen singen, was ihm Gott gebot. Fehlt noch was? It Salz vergeßen? — "Nichts, herr Pfalggraf, nichts als Brot."

Brot nur? Truchfeß, Brot vergaft ihr, Brot ernahrt, bas ichaffet ber. "Derr, ben legten Bigen aft ihr, und bie Pfalz hat feines mehr."-

Badet benn und laget malen - " Gnadger Berr, bas Korn gebricht." -- Run fo breicht, ich fanns bezahlen, mangeln boch bie Garben nicht. --

"Ja sie mangeln, blidet nieber, Schenern glubn, es bampft bas Felb."— Adert benn und faet wieber, bis ber Halm ber Sichel fällt.

"Juft zum Saen fehlts am Norne, auch bie Aussaat schlang ber Brand, Alles im vergebnen Zorne schlang ber Feind im Pfälzer Land." —

Branntet Alles ibr gu Roblen, fo gebuldet euch, ihr herrn; Frembes Brot berbei gu bolen öffnet ihr bie Sackel gern.

Dann bedarf es Korn zum Malen, Korn ber Erbe zu vertraun, Das auch werdet ihr bezahlen, und bem Landmann hutten baun.

Wenn ihr wieder hier im Lande ungerechte Rriege fuhrt, Laft bem Bauern, pfui ber Schande! Scheur und Felber unberührt.

R. Ø.

### 145. Die Sage vom Wolfsbrunnen.

Schon fpiegelt auf bes Neckars Flut ber Mond fein blinkend Horn, Wer wandelt flink und wohlgemuth walbein jum grunen Born?

Schon Jetta ifte, vom Jettenbuhl bie behre Seberin, Getreuer Minne Machtgefühl ermuthigt ihren Sinn.

Allabendlich zum Balbborn fam ein frember Jagersmann, Gin Rede fuhn und minnefam, ben Jetta liebgewann.

Oft bei bes Mondes Dammerftral hat fie bie Nix belauscht, Benn Kufs um Rufs ber Frembling stahl von Lippen glutberauscht.

Auch heute magt fie ihm gur hulb ben fpaten Bilgergang, Bor heißer Bergensungebulb beucht ihr ber Pfab fo lang.

So lang und bang, der Mont erblafet, es brangt fie mehr und mehr, Balbooglein fingt vom Tannenaft: "D eile nicht jo fehr!"

Doch jest, nach faft vollbrachtem Lauf, fieht fie vom Bufch umzweigt Den Buhlen ichon. "Mein Lieb, blick auf!" Erregt fich nicht und ichweigt.

Da fliegt bas Magblein sehnsuchtsschnell ihm zu - mit Ungestum Umfangt fie, weh! nicht ihr Gesell, ein lechzend Ungethum.

Ein Wolf, der bort ben Durst gestillt, hat gierig sie umflaut, Bom Blut, das ihrer Brust entquillt, wird Busch und Moos bethaut.

D Quell des Jammers! Sort fein Ohr ihr herzzerreißend Schrein? "O Baidmann, Baidmann, fomm hervor, bein Liebchen zu befrein!"

Er naht, er horts, er eilt herbei, wie Wetter trifft fein Streich, Das Unthier finft, bie Maid ift frei, doch leichenfalt und bleich.

Sie blieft zum legten Mal ihn an, ber Glück und Tob ihr gab, "Fahr wohl, herzlieber Jägersmann, mein Brautkranz fällt ins Grab."

Ihr Auge brach. Am Jettenbuhl, wo lebend fie gehauft, Da ruht die Jungfrau tief und fühl von Neckarflut umbrauft.

Noch flagt bem schönen Pfälzerland bie Sage Jettas Leib, Und Wolfsbrunn ward ber Quell genannt jofort von jener Zeit.

Chuarb Brauer.

## 146. Der Nirenteich.

Ei unter der Linde, wie woget das Fest! Es ist Maitag, ist Maitag, sie tanzen auß Best, Und die Welt ist so weit und der Abend so mild, Der Nachtbust brütet auf Teich und Gesild; Es regt sich im stillen Gebüsch ein Grauen, Als wollten die Geister dem Tanz zuschauen. Munterer, Zimbeln, Schalmein, Bilder, ihr Geigen, darein! Die Stunden verrauschen.

Es raunen im Kreiß die Jungfräulein:
Wer mag wohl die zierliche Fremde sein?
Feucht ist der Saum am Gewande blau —
Strich sie wohl spät durch den Abendthau?
Hat sie im Zaubersee sich gebadet,
Daß der schmuckste Bursche zum Tanze sie ladet?
Munterer, Zimbeln, Schalmein,
Wilder, ihr Geigen, darein!
Die Stunden verrauschen.

Sprich, wer lehrte dich so den Tanz?

— Oft führ ich ihn nächtlich im Mondenglanz —
Was trägst du so köktliche Perlen im Ohr?

— Mein Bruder sischte sie mir im Rohr. —
Wie heißt dein Bruder, das sollst du mir sagen!

— Ich will leben und tanzen, was hast du zu fragen?

Munterer, Zimbeln, Schalmein,
Wilder," ihr Geigen, darein!

Die Stunden verrauschen.

Es schaubert dem Knaben das Herz in der Brust, Sie drängt sich an ihn mit erbebender Lust:

— Wie bist du so warm und so herrlich gestalt,
Uch und die Flut ist so grau und so kalt! Er faßt nicht ihr Wort, in ben mannlichen Armen Fühlt er sie füßer und banger erwarmen. Munterer, Zimbeln, Schalmein, Wilber, ihr Geigen, barein! Die Stunden verrauschen.

Sie tanzen hinweg zum Waldessaum,
Sie sinken in stillen, in langen Traum.
Hoch, Lerchenichlag! — Sie stöhnt entjett,
Der Mond geht blutig hinunter jett,
Der Ost wird hell — mit verzweiseltem Schrei Wild macht sie aus seinen Armen sich frei.
Ferne noch Zimbeln, Schalmein,
Laut noch die Geige barein!
Die Stunden verrauschen.

Sie schwebt wie im Morgennebel zum Teich, Er solgt ihr hastig durch Dorn und Gezweig — Sie schwingt sich hinab und sie winkt noch einmal, Aus dunkler Flut steigt auf ein Stras. Ist Morgenroth, ists Sonnenglut? Hilf Gott, es ist ihr rothes Blut!
Stille nun, Zimbel, Schalmei, Geige, nun brich entzwei!
Die Stunden verrauschen.

Gottfrieb Rintel.

#### 147. Kaiser Audolfs Grabritt.

- Was wandelt benn burchs Land für Trauerfunde? Die Leute stehn und weinen an ben Wegen, Und alle Glocken flangen in die Runde.
- Und einen Zug seh ich herab bewegen Zum Thale sich von Germersheim bem Schloße, Und auf ber Straße weit ben Staub erregen.
- Und herrlich raget über all bem Troffe, Der weinend folgt und schmerzlich weheklagend, Gin Greis hervor auf langsam gehndem Roffe.
- Und Priester ihm gur Seite, Krenze tragend, Gebete sprechend, feierliche Lieber Mit Schluchzen singend, Segensworte sagend.
- Und burch die Felber geht der Zug hernieder Zum Abeine bin; und alle Leute weinen Und fchaun und fragen sich und weinen wieder.
- "Der Kaiser ists, ben biese Klagen meinen, Der Kaiser Andolf ists; er will mit benen Die schon in Speier schlasen, sich vereinen.
- "Der Raiser Andolf ist es: ba, wo Jenen, Die vor ihm herschten, ist bas Grab bereitet, Will er sein Haupt aufs Sterbekissen lehnen.
- "Der Kaiser ists: er weiß, sein Engel leite In dreien Tagen ihn zur Todespforte: Der Kaiser ist es, ber zu Grabe reitet!" —
- Und er ist tobt! mit solchem Schmerzensworte Gehn Zähr und Seufzer in bas Land als Boten, "Aubolf ist tobt." So klingts von Ort zu Orte.
- Und alles kommt und drängt und will mit rothen, Verweinten Augen nur noch einmal schauen, Nur einmal noch den heißgeliebten Todten.
- Es zeigen ihren Kindern ihn die Frauen: "Seht, diese Hand ließ einst sich das verwaiste Deutschland als Braut in rechter Liebe trauen."

Sie ftehn und jammern; boch die allermeiste Wehtlag erhebt ein Alter, bem am Kinne Und Scheitel längst die Locke schon ergreiste.

"Ihr Fürsten, gonnt mir Eins nur zum Gewinne, Rur eins zum Troft. Ich schuf aus festem Steine Ginstmal fein Bild mit meinem besten Sinne.

"Das Werf ber Lieb und Treue, last es seine Ruhstätte nun für alle Zeit bewahren; Zu Rudolfs Denkmal gnugt sein Vild alleine.

"Bu Rubolfs Denkmal, ber mit grauen Jahren Die Krone wie ein Jüngling hat getragen, Drin Milb und Recht die schönsten Steine waren."

Der Meister sprachs und trat mit neuen Klagen Bum tobten Kaiser, welchem tiefgefaltet Der unbewegten Stirne Furchen lagen.

"Noch ist das Bild zu Ende nicht gestaltet! So ruhre, Meisel, manches Bilds Gestalter, Noch einmal dich, eh meine Hand erkaltet!

"Denn eine Falte grub ihm noch das Alter. Nun sei, v Hand, zur letzten Arbeit eilig! Wer so in Sorgen war des Reichs Erhalter, An dessen Stirn ist iede Kalte heilig."

2B. Badernagel.

## 148. Nächtliche Erscheinung zu Speier.

Wach auf, erklingts in des Schiffers Traum, Wach auf, du Wächter am Strome! Und über ihm rauschet der Lindenbaum, Und zwölfe schlägt es vom Dome. Groß vor ihm steht Einer im dunkeln Gewand, Der Schiffer bringt ihn hinunter zum Strand, Halb schlafend, wie trunken. Und während er träge löset den Kahn, Beginnt es um ihn zu leben,
Biel riesige hohe Gestalten nahn,
Er sieht sie nicht schreiten, nur schweben.
Es tonet kein Wort, es rauschet kein Kleib,
Wie Nebel durchziehn sie die Dunkelheit:
So steigen sie all in den Nachen.

Er fieht sie mit Staunen, mit Schrecken an, Stößt schweigend und fürchtend vom Lande, Kaum braucht er zu rubern, es flieget der Kahn, Balb sind sie am andern Strande. "Bir kommen zurück, da findst du ben Lohn." Gleich Bolken verschwinden im Felde sie schon, Fern scheinen ihm Waffen zu klirren.

Er aber rubert sinnend zuruck Durch ber Nacht ernstfriedliche Feier, Wo sich die heimat hebet dem Blick, Das dunkelthürmige Speier. Sigt wach bis zum Morgen am Lindenbaum, Und war es Wahrheit, und war es ein Traum, Er hüllet es tief in den Busen.

Und sieh, es ruft ihn die vierte Nacht Als Bächter wieder zum Strome. Wohl hält er schlaflos heute die Wacht, Da schlägt es zwölse vom Dome. "Hol über!" ruft es vom andern Strand, "Hol über!" Da stößt er den Kahn vom Land In stiller, banger Erwartung.

Und wieber ist es die dustre Schar, Die schwebend ben Nachen besteiget, Der Kahn zicht wieber so wunderbar, Doch jeder der Dunkeln schweiget. Und als sie stoßen zu Speier ans Land Giebt Jeder den Lohn ihm behend in die Hand; Er aber harret und staunet. Denn unter ben Manteln blinten voll Schein Biel Schwerter und Panger und Schifte, Gelberenen und funkelndes Erelgestein Und Seiden- und Sammtgebilde; Dann aber umhullt sie wieder bas Kleid, Bie Rebel burchflichn sie die Dunkelheit Und schwinden am machtigen Dome.

Doch wachend bleibt er am Lindenbaum Mit sinnendem, tiesem Gemüthe; Ja Wahrheit war es, es war fein Traum Als blendend der Morgen erglühte: Er hält in den Händen das lohnende Geld: Drauf glühen aus alter Zeit und Welt Biel stolze Kaiserbilder.

Wohl sah er manchen Tag sie an In forschenden, stillen Gedanken, Da riesen sie drüben um seinen Kahn, Das waren die stücktigen Franken. Geschlagen war die Leipziger Schlacht, Das Baterland frei von des Fremdlings Macht: Der Schiffer verstand die Erscheinung.

"Und löstet ihr, Kaiser, die Grabesnacht Und die ewigen Todesbande Und halft in der wilden, dreitägigen Schlacht Dem geängsteten Baterlande, Steigt oft noch auf und haltet es frei, Ben Sünden und Schmach und Tyrannei, Denn es thut Noth des Bachens!"

Bolfgang Müller.

## 149. Die Glocken zu Speier.

Bu Speier im letten Häufelein, Da liegt ein Greis in Tobespein, Sein Kleid ist schlecht, sein Lager hart, Biel Thränen rinnen in seinen Bart.

Es hilft ihm Keiner in feiner Noth, Es hilft ihm nur ber bittre Tob! Und als der Tob ans Herze kam, Da tonts auf einmal wundersam.

Die Kaiserglocke, die lange verstummt, Bon selber dumpf und langsam summt, Und alle Glocken groß und klein Mit vollem Klange fallen ein.

Da heißts in Speier und weit und breit: Der Kaiser ist gestorben heut! Der Kaiser starb, der Kaiser starb! Beiß Keiner, wo ber Kaiser starb?

Bu Speier, ber alten Kaiserstabt, Da liegt auf golbner Lagerstatt Mit mattem Aug und matter Hand Der Kaiser heinrich, ber Kunfte genannt.

Die Diener laufen hin und her, Der Kaiser röchelt tief und schwer; — Und als ber Tob ans Herze fam, Da tonts auf einmal wundersam.

Die kleine Glocke, die lange verstummt, Die Armensunderglocke summt, Und keine Glocke stimmet ein, Sie summet fort und fort allein. Da heißte in Speier und weit und breit: Wer wird benn wohl gerichtet heut? Wer mag ber arme Gunder sein? Sagt an, wo ift ber Rabenstein?

mar von Der.

## 150. Der Rekrut auf Philippsburg.

Bor Philippsburg ber Franzmann lag, Die Reichsarmee barinnen, Die Feinde meinten Tag für Tag Die Festung zu gewinnen. Biel Bomben stogen hin und her, Und plagten sie, so kracht' es sehr: Das muste man gewohnen.

Da stand beim Sturm einst ein Refrut Abseits auf einem Bosten; Er bacht in seinem dummen Muth: "Gier wirds ben Hals nicht tosten. Der b'Asseld greift bort hinten an, hier kann ich ruhig Schildwacht stahn." Ift aber anders kommen.

Denn just ersahn ben schwachen Fleck Der Franzen sich ein Dugenb Und richteten die Leiter keck Auf ihre Menge trugenb. Sie meinten sich schon oben brauf Und klommen sacht ben Rempart auf, Der Eine hinterm Andern.

"Ei sieh, ein schwarz geschnauzt Gesicht Da brüben auf ber Mauer; Und galt mir biese Kugel nicht? Willst du hinab, bu Lauer!" Doch weil von felber Der nicht gieng, So wies er mit ber Degenkling Ihn höflich in ben Graben.

Nun, bacht er, wird wohl Fried im Land, Gieng ruhig auf und nieder, Doch plöglich vor der Brüftung stand Der schwarze Schnauzbart wieder: "Bist du noch einmal da, du Frag? Und hast noch Bulver? Blag, mach Blag! "Run aber kommst du nimmer!"

Da hatt er boch zu viel gesagt, Denn vor der Mauer kauzte Schon wieder, ben er zwier verjagt, Der leidge Schwarzgeschnauzte. "Ei du verwetterter Franzos, Wann werd ich dich wohl einmal los? Da lieg und komm mir wieder!"

So gieng es noch zum viertenmal, Jum fünften und so weiter: Er stieß die volle Dugendzahl Den Franzmann von der Leiter. Doch endlich als die Stunde schlug, Löst' ihn der Weibel ab und frug: Ift nichts zu rapportieren?

"Ja boch, hier hat mir eingeheizt Gin schwarzer Barenhäuter, Ich hab ihm oft ben Kopf gebeizt, Doch ward er nicht gescheuter. Bohl zwölfmal hat er angesetzt, Doch still im Graben liegt er jetzt." Da lugen aber zwölfe.

Man frug beim Commandanten an, "Bas foll er Stechgelb haben? Nur Einen hat er abgethan; Doch liegen Zwölf im Graben." Da lachte ber, bas mar fein Glud, Und ließ ibm ein Salbgulvenftud Für jeben Schnangbart reichen.

R. 3.

## 151. Die Gründung von Karlsruhe.

Berirrt auf Waitmanns Pfaden Kam Markgraf Karl von Baben Geleitlos von ber Jagb; Bohl hatt er manche Stunde Im Harbtwalb schon bie Runde, Doch kargen Fang gemacht.

So war ber Tag geschieben, Und heilger Abendfrieben Umweht' ihn wonnesam; Da seht' er sich ermattet, Bon Cichennacht umschattet Auf einen morschen Stamm.

Im hain wards still allmählig; Das Lieb, bas hunbertkehlig Noch jungst bas Laub durchscholl, Erstarb in sansten Lauten Und über Wolken schauten Die Sterne sehnsuchtsvoll.

Und wie ber Markgraf ruhte, Warb ihm so wohl zu Muthe, Ihm schien, bag unsichtbar Ein Engel ihn umtreifte, Und flüstert' ihm im Geiste Die Worte himmelflar:

"hier, wo erhabne Gichen Die Riefenhand bir reichen,

Und traulich aus den Höhn Die Grüß entgegenrauschen, Im Grase Beilchen lauschen, Hier ruht sichs gut und schön.

hier muß die Zwietracht schweigen, hier wo auf allen Zweigen Gin selger Friede ruht, Bom Sang ber Nachtigallen Die Wipfel widerhallen, hier ruht sichs schön und gut.

Im bunten Hofgewühle Sigt Sorg auf weichem Pfühle, Langweil' im Gallakleib; Berdruß ift Kellermeister, Der Mundtoch, Ekel heißt er, Mischt Gift zur Sußigkeit.

Auf alle beine Reben, Auf beiner Blicke jeben Lauscht Reib und Chrgeiz bort, Geschminkt sind Herz und Wangen, Die Leiber hält gesangen Der Mobe Gerrscherwort.

Doch hier im Sain, bem fühlen, Darf noch bas Gerz fich fühlen, Da barf noch sonber Zwang Das Auge um fich schauen; hier sollst bu hütten bauen Und wohnen lebenslang.

Wenn braußen Stürme rasen, Balläste nieberblasen, Heier sei die Ruh daheim; Denn Treue soll hier wohnen Und Fürstenweisheit thronen Fest wie der Eichen Keim." So klangs bem Berzerquickten, Die beutschen Gichen nickten Den Worten Beifall zu; Und mit vergnügtern Sinnen Gieng Markgraf Karl von hinnen, Im Busen Gottebrub.

Und siehe, um ein Kleines Wards laut im Schooß des Haines Von Art- und Hammerschlag, Von Meistern und von Knechten: Balb stieg aus Walbesnächten Ein stattlich Schloß zu Tag.

Und wieder um ein Kleines Wards hell im Schoof des Haines Und Karlsruh heißt die Stadt, Die schnell begann zu blühen, Wo nach des Waidwerks Mühen Der Fürst gerastet hat.

Chuarb Brauer

### 152. Das Bundchen von Gretten.

Bu Bretten überm Stadtthor steht ein Hundchen ohne Schwanz, Und über seinem Haupte weht ein hart verdienter Kranz. Ber sich umsonst zu Tode zieht vergnügt in schweren Ketten, Dem sagt man: Wahrlich, dir geschieht noch wie dem Hund zu Bretten.

Dem Hunden ward, bem treuen Thier, die Treue schlimm gelohnt, Und sicher, so ergeht es dir, der sich im Dienst nicht schont. Es war von seinem Gerrn wie du zu Manchem abgerichtet, Der ließ ihm keine Stunde Ruh, die Chronik hats berichtet.

Bohl mochte fein geplagtrer Gaul im ganzen Städtchen sein: Gab er ihm einen Korb ins Maul, so liefs und kauft' ihm ein: Beim Megger Fleisch und Bratwurst gar und Beißbrot bei dem Becker; Im Korbe sagt' ein Zettel klar, was nothig war bem Schlecker, Das hunden lief von haus zu haus und ließ sich nie verführen, Nur einen Bisen von bem Schmaus bem Herren anzurühren. Wenn es ihn treulich heimgebracht, doch hört' es Niemand klagen, Durft es von seiner schweren Fracht ein Knöchlein nur benagen.

Sein Herr, ber evangelisch war, hielt wenig auf die Fasten, Und ließ den Speisecommissar nicht einen Freitag raften. Der Hund, ber täglich fasten muß, geht seines Wegs bescheiben, Nicht kann er wie ein Clevicus den Fasttag unterscheiden.

Da führt' ihn einst sein Wissgeschief zu einem Fleischer hin, Der als ein echter Katholik streng hielt die Disciplin. Wie Der den Zettel nimmt und liest von einer Burst geschrieben, Ihn das Gelüste baß verdrießt, hatt es ihm gern vertrieben.

Im frommen Eifer hat er gleich bas arme Thier gepackt, Ihn auf dem Block mit einem Streich das Schwänzlein abgehackt, Das legt er in den Korb dem Hund: "Da haft du Fleisch, nun trollet Und deinem Herren mache kund, daß ichs ihm schenken wolle."

Das Sundehen wund bis auf ben Tod lief boch, der Pflicht gebenk Und trug dem Herrn, der ihm gebot, sein Schwänzlein zum Geschenk. Legt' ihm ben Korb noch vor ben Fuß und streckte sich daneben: Das war sein letzter stummer Gruß, er mochte nicht mehr leben.

Hier steht bas Bild bes armen Wichts; ben Lohn erwarb er boch, Beil er sein Leben lang um Nichts im sauern Dienste froch: Du muhe dich nach seinem Brauch im Joch bes Undankbaren, So mag bir nach bem Tod wohl auch die Ehre widerfahren.

R. S.

#### 153. Graf Cherftein.

Bu Speier im Saale, ba hebt fic ein Klingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen: Graf Eberstein Führet ben Reihn

Mit bes Raifers holdfeligem Tochterlein.

Und als er sie schwingt nun im lustigen Reigen, Da füstert sie leise, sie kanns nicht verschweigen: Graf Eberstein, Hüte bich fein, Seut Nacht wird bein Schlößlein gefährbet sein."

Gi! benket ber Graf, Guer kaiserlich Gnaben, So habt ihr mich barum zum Tanze gelaben! Er sucht fein Ross,

Läßt seinen Tross,

Und jagt nach feinem gefährbeten Schloß.

Um Gbersteins Beste, ba wimmels von Streitern, Sie schleichen im Nebel mit haken und Leitern.

Graf Eberstein Grüßet sie fein,

Er wirft fie vom Ball in bie Graben bincin.

Und als ber herr Raifer am Morgen gefommen, Da meint er, es feie bie Burg icon genommen.

Doch auf bem Wall Tangen mit Schall

Der Graf und feine Gewappneten all.

"herr Kaifer! beschleicht ihr ein andermal Schlößer, Thute Noth, ihr verstehet aufs Tanzen euch befier. Euer Tochterlein

Tanget so fein,

Dem foll meine Befte geoffnet fein."

Im Schloße bes Grafen, ba hebt sich ein Klingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen. Graf Eberstein Führet ben Reihn Mit bes Kaisers holbseligem Töchterlein.

Und als er sie schwingt nun im brautlichen Reigen, Da flüstert er leise, nicht kann ers verschweigen: Schön Jungfräulein Hute bich fein!

Beut Racht wird bein Schlöflein gefährbet fein.

Uhlanb.

#### 154. Brauthemd und Todtenhemd.

Bu Cherstein im Schloße, so lang ber Burgvogt wacht, Da brehen sich und weisen die Spindeln in der Nacht, Die armen Mägde nicken, die Müdigkeit bezwingt, Und fahren auf erschrocken, wenn fern ein Pförtlein erklingt:

"Der Bogt! ber Bogt! wie ist boch ber Bogt ein harter Mann! Bir haspeln ihm und spinnen zugleich, was Niemand kann, Bar nicht das Rockenweibchen, wir selber könntens nicht; Doch schilt er immer, gönnet uns nie ein freundlich Gesicht.

"Das Rockenweibchen half uns mit manchem glatten Strang, Auch kannst sie schöne Märchen erzählen Nächte lang, Bon Elsen und von Zwergen und von Frau Hollas Reich: Da füllen sich die Spulen, die Fäden fließen fein und gleich."

Bu Cberstein im Schloße bient eine arme Magb, Die hatte sich bem Gartner, bem schlanken, nicht versagt; Doch wird ber Bogt bem Barchen gestatten Cheglud? Wie oft sie ihn beschworen, ein Nein scholl immer gurud. Ginft schien er guter Laune, bas merkt Schon Alarchen fich, Den Weigernden bestürmend mit Vitten flebentlich. Da führt er sie ans Fenster und fragt mit bitterm Sohn: Rennst bu bas Grab ba drüben? Die Arme sprach: 3ch kenn es schon:

Das Grab ist meiner Ettern, ift meiner Mutter Grab. Und belle Thranen hupften die Wangen ihr herab. "Wie fann sichs bester fügen?" versest der arge Bogt, "Gehst du nicht um mit Lügen, wie ihr mich öfter belogt,

"So wächst bir aus bem Grabe bas Glud burch beinen Fleiß." — Rur Regeln seh ich wachsen und bluben roth und weiß. "Schon recht aus biesen Regeln, wenn bu es recht beginnst, Läßt sich ein Faden dreben, ein wundersames Gespinnst.

"Doch Thranen mußen rinnen, daß du den Faden tranfft, Die wirst du wohl gewinnen, wenn du der Eltern dentst. Dann web aus diesen weißen das Todtenhemd für mich, Und aus den rothen magst du das Brauthemd weben für dich.

"Bift bu erst Frau, das Spinnen ift bann auf einmal aus, Dann kommen andre Sorgen, für Tisch und Bett und Haus. Drum sollst du mir erst weben die beiden hemben fein; Eh ich die fertig sehe, geb ich den Willen nicht drein."

So gieng er hohnlachend von ber bestürzten Maib. Die fand sich kaum die Stufen herab im Herzeleid. Da kam sie zu dem Grabe; an Hoffnung ganz verarmt, Sie warf sich hin mit Schluchzen, es hätt ein Stein sich erbarmt.

Und als die Sterne blinkten vom tiefen himmelsbom, Noch lag sie auf den Anicen, noch floß der Thränen Strom. Da fühlt sie sich die Stirne berührt von sanfter hand: Das war das Nockenweibchen, das freundlich neben ihr stand.

"Geh heim, bu arme Dirne, geh und vertraue mir; Dir soll geholfen werden; die hemben spinn ich bir." Da raufte sie die Negeln und fügte hauf zu hauf, Dann lief sie schnellen Schrittes ben Rocenfelsen hinauf. Nun sah man alle Morgen bort überm Bett ber Murg Das Rockenweibchen sigen vor ihrer Felsenburg: Sie ließ bas Rabchen schwirren und sang ein Zauberlieb; Es wahnt ber Bogt zu irren, als er bie Spinnenbe sieht.

Da ritt er hin und fragte: "Was schaffst du Alte da? Du spinnst dir wohl ein Brauthemd? Da sprach die Elsin: Ja, Ein Brauthemd und ein Todtenhemd, Herr Logt, wenn ihr erlaubt. "Der Flachs ist schön, den hast du wohl mir vom Felde geraubt?"

"Nicht also," sprach bie Alte, "gewachsen ist er bort, Wo ihr begraben ließet bas ärmste Kaar im Ort." Nicht weiter mocht er fragen; die Antwort klang so schlimm; Er sorgt', es würde schlimmer: da ritt er heimwärts im Grimm.

Wohl rieth ihm auch die Sorge: Lenk ein, eh dichs gereut, Laß Stolz und Härte fahren, ich mahne dich noch heut. Doch immer widersprachen ihr Hochmuth und Verdruß: Er schwankte hin und wieder und kam zu keinem Entschluß.

Darauf am andern Morgen, als er beim Deckelglas Den Unmuth scheuchen wollte, der ihm im Nacken saß, Wer trat da in die Thure? Schon Klärchen ists fürwahr, Die Hemden in den Händen, aus Neßeln zierlich und klar.

Da ward ihm schwer im Herzen und bunkel vor bem Blick; Doch hofft' er wegzuscherzen das breuende Geschick: "Hör Alärchen, ich gedachte dich immer selbst zu frein; Zu alt ist dir der Buhle: so will ich Brautführer sein.

"Und morgen ist die Hochzeit." Und als der Morgen kam, Die Braut zur Kirche führte der frohe Bräutigam, Der Segen ward gesprochen — da scholl es dumpf und bang: Das war die Todtenglocke, die für den Burgvogt erklang.

### 155. Der Grafensprung bei Heueberftein.

Die Würtemberger schloßen ihn ein; Bas that Bolf Cberstein? Er ritt von der Burg Herab an die Murg Zum steilsten Rand Der Felsenwand: Da war die Belt von Feinden rein,

Da war die Welt von Feinden rein, Da sprengt' er in die Murg hinein: Erhalte Gott dich, Eberstein!

So kede Flucht bringt keine Schmach, Die Feinde selber jauchzten nach! — Er kam herab ohn Ungemach: Fort ritt er bann, Frei war ber Mann: Seh Einer ob ers auch so kann!

August Ropisch.

#### 156. Die Tenfelskanzel.

Du schauerst; Wandrer, ob bem Graus, Der hier im Thal und Wald umher; Du siehst nur Felsen grau und schwer, Kein freundlich Blümchen ragt heraus. Du fragst, woher ber Schrecken kam? Das weiß die Sage wundersam Und treulich dir zu beuten.

Es war in alten, fernen Zeiten, Der Teufel hergezogen kam, Aufsteigend aus den heißen Fluten, Aus Badens tief verborgnem Quell, Noch flammend von der Hölle Gluten, Den Blick von rothem Lichte hell: So bricht er auf, erklimmt die Höhn Und heißt umber die Diener gehn, Daß sie versammelten um ihn Der Bäuerlein und Ritter viele: Man sahs von Schloß und Hütte ziehn Mis giengs zum Tanz und Waffenspiele.

Der Böse stellt sich brauf mit Reigen Gar sittsam auf ben höchsten Stein Und als die Hörer alle schweigen, Beginnt er leise, mild und sein Die Nede, süß und klug ersonnen, Und spricht von seines Neiches Wonnen, Bon ewgem Glanz und Herrlichkeit, Die seinen Dienern siehn bereit. Er weiß mit losem Trug und Spott Die Geister listig zu bethören, Daß schon in mancher schwachen Brust Sich hebt und regt die sündge Lust, Und spöttelnd über den lieben Gott Man kann viel leidge Worte hören.

Da fällts, wie lichter Wetterschein, Tief in den finstern Wald herein; Genüber des Bösen Höllenthron Erklingt ein goldner Harfenton! Ein Engelknabe niederrauschet Im silberleuchtendem Gewand, Die Palme tragend in der Hand stillbewegt die Menge lauschet. Und wie er spricht, beginnts zu tagen Wie Himmelsroth in jeder Brust; Sie fühlen mächtig, unbewust

Sich zu bem Engel hingetragen. Der Bose wüthet balb allein Auf bem verlaßnen Kanzelstein; Er bricht empor in wildem Grimme, Doch jüßer tont des Engels Stimme, Und immer heißer wird der Drang, Bon aller Lippen festlich klingt, Aus aller Herzen gläubig schwingt Empor sich heilger Bußgesang.

Der Bose mit dem Dienerchor Bricht in der legten Buth hervor, Mit den Krallenfingern gewaltig faßt Er, niederdonnernd, der Felsen Last Und schleubert die Bäume groß und schwer Bie Blüthenslocken im Thal umher, Und öffnet der Erde Nacht und Graus, Daß schwarze Quellen fluten heraus; Und fluchend schlägt er den schwarzen Huf Zu ewgen Zeichen tief in den Stein, Und stürzt sich dröhnend mit wildem Ruf In der Erde klassenden Schlund hinein.

Bieh schnell vorüber, o Mandersmann! Noch ficht ber Bose die Menschen an: Und will er bich locken zur sundgen Lust, So öffne dem guten Engel die Brust.

Auguft Stöber.

#### 157. Das Burgfräulein von Windeck.

Salt an ben ichnaubenben Rappen, verblenbeter Rittersmann! Gen Winbed fleucht, bich verlodenb, ber luftige Sirich hinan.

Und vor den mächtigen Thurmen vom äußern verfallenen Thor, Durchschweifte sein Auge die Trummer, worunter das Wild sich verlor.

Da war es so einsam und stille, es brannte die Sonne so heiß, Er trodnete tief aufathmend von seiner Stirne den Schweiß.

"Ber brachte bes toftlichen Beines mir nur ein Trinthorn voll, Den hier ber verschuttete Reller verborgen noch hegen foll."

Kaum war bas Wort beflügelt von seinen Lippen entflohn, So bog um die Epheumauer die sorgende Schaffnerin schon.

Die zarte, die herrliche Jungfrau in blendend weißem Gewand, Den Schlüßelbund im Gurtel, bas Trinkhorn hoch in ber hand.

Er fchlurfte mit gierigem Munbe ben murzig foftlichen Bein, Er fchlurfte vergehrenbe Flammen in feinen Bufen hinein.

Des Auges flare Tiefe, ber Loden flufiges Golb! Es falteten feine Sanbe fich flebenb um Minnefolb.

Sie fah ihn an mitleidig und ernst und wunderbar Und war so schnell verschwunden wie schnell sie erschienen war.

Er hat seit bieser Stunde an Windeds Trummer gebannt Nicht Ruh noch Nast gefunden und keine Hoffnung gekannt.

Er schlich im machen Traume gespenftig, siech und bleich, Bu sterben nicht vermögend und keinem Lebendigen gleich.

Sie sagen, sie sei ihm zum Andern erschienen nach langer Zeit, Und hab ihn gekust auf die Lippen und so ihn vom Leben befreit.

# 158. Die Felsenkirche zu Oberachern.

Die wilden hunnen werfen ben Anecht: "Bo find die Fraulein? Sag es recht!" -

""Die fieben Fraulein find entflohn Bur Rirch und beten zu Gottes Sohn!""

Die hunnen rennen zur Rirche bar, Der Kirche Thur verschloßen war.

Die hunnen fällen bie hohe Tann Und rennen wiber bie Thuren an.

Die Fraulein zu Maria schrein, Die Kirche wird ein Felsenstein.

Der Wanbrer, ber vorüber giebt, Hort noch im Stein ber Frommen Lieb. August Ropifc.

# 159. Mummelsee.

Im Munmelsee, im dunkeln See, Da blühn ber Lilien viele, Sie wiegen sich, sie biegen sich, Dem losen Wind zum Spiele; Doch wenn die Nacht hernieder finkt, Der volle Mond vom himmel blinkt, Entsteigen sie bem Babe

Es braust ber Wind, es saust das Rohr Die Melodie zum Tanze; Die Lilienmädchen schlingen sich Bon selbst zu einem Kranze; Und schweben leis umher im Kreiß, Gesichter weiß, Gewänder weiß, Bis ihre bleichen Wangen Mit zarter Röthe prangen.

Es braust ber Sturm, es saust bas Nohr, Es pfeift im Tannenwalbe, Die Wolfen ziehn am Monde hin, Die Schatten auf ber Halbe; Und auf und ab burchs naße Gras Dreht sich der Reigen ohne Maß, Und immer lauter schwellen Ans Ufer an die Wellen.

Da hebt ein Arm sich aus ber Flut, Die Riesenfaust geballet, Ein triesend Haupt bann, schilfbekranzt, Bon langem Bart umwallet, Und eine Sonnerstimme schallt Daß im Gebirg es wiederhallt: "Zuruck in eure Wogen, Ihr Lilien ungezogen!"

Da stockt ber Tang, bie Mäbchen schrein Und werben immer blässer. Der Bater ruft: "Buh! Morgenluft! Zuruck in bas Gewäßer." Die Nebel steigen aus bem Thal, Es bämmert schon ber Morgenstral, Und Lilien schwanken wieber Im Waßer auf und nieber.

A. Ochnegler.

#### 160. Mummelfees Rache.

Glatt ist der See, stumm liegt die Flut So still als ob sie schliefe, Der Abend ruht wie dunkles Blut Rings auf der sinstern Tiefe; Die Binsen im Kreise nur leise Flüstern verstohlener Weise.

"Ber schleicht bort aus bem Tannenwald mit scheuem Tritte her? Bas schleppt er in dem Sace nach so muhsam und schwer?"
Das ist der rothe Dieter, der Bilderer benannt,
Dem Förster eine Kugel hat er durchs Herz gebrannt;
Jeht kommt er in die Wogen den Leichnam zu versenken,
Doch unser alter Mummler läßt sich so was nicht schenken.

Der Alte hat gar leisen Schlaf, ihn stört sogar ein Stein, Den man vielleicht aus Unbebacht ins Waßer wirft hinein: Dann kocht es in der Tiefe, Gewitter steigen auf, Und slieht nicht gleich der Wandrer mit bliggeschwindem Lauf, So muß er in den Fluten als Opfer untergehen, Kein Auge wird ihn jemals auf Erden wiedersehen.

Da steht der Frevler an dem See, wirft seine Burde ab, Und stößt hinab mit einem Fluch den Sack ins naße Grab: "Da, jage du nun Fische da drunten in dem See, Jest kann ich ruhig jagen im Forste Girsch und Reh, Kann mich nun ruhig wärmen an beines Holzes Gluten, Du brauchst ja doch kein Feuer da drunten in den Fluten."

Er sprichts und will zuruck, doch halt ein Dorngestrupp ihn an, Und immer fester zerrt es ihn mit tausenbsachem Bahn: Da kocht es in der Tiefe, Gewitter steigen auf, Dumpf rollt ob dem Gebirge der Donner seinen Lauf; Der See steigt übers Ufer, es glühn des himmels Flammen, Und hoch schlägt über dem Mörder die schwarze Flut zusammen. Stumm liegt die See, als ob die Glut Der Rache wieber schliese, Glatt ist die Flut, im Mondschein ruht Die unermeßne Tiese — Die Binsen im Kreise nur leise Flüstern verstohlener Weise.

A. Schnegler.

### 161. Richard Löwenherz.

Der Bachter an ber Binne.

Diese Weis und immer diese,
Tag und Nacht
Singt der König im Berliese
Vis der Morgen lacht.
Sich, schon durch des Schwarzwalds Forchen
Vlickt sein Stral,
Seinem Winke zu gehorchen
Eilen Berg und Thal.
Möcht er dem die Freiheit bringen,
Der mit schwindem Schwertesschwang
Weiß die Heiden zu bezwingen
Und die Kerzen mit Gesang.

Blondel.

Löwenherz, von dir erfundnen Liebeston
Sang ich nun am vielgewundnen Rheine lange schon.
Dich mit Liebern auszuforschen Nicht gelang,
Nie erwiedern mir die morschen Thürme den Gesang.
Hord doch, ist es nicht die Weise,
Die von jener Zinne dringt?
Fiel sie sich der Wächter singt?

Bächter.

Der ba unten mit ber Zither Schleicht einher Schleicht einher Mehr ein Sänger als ein Ritter, Was ist sein Begehr? Horch, die Tone sind es wieder, Täuscht michs nicht, Die so gern in seine Lieder Der Gesangne sticht. Einverstanden mit dem Helden Mag der schlaue Fremdling sein: Soll ich ihn mit Blasen melden? Bsticht wohl wärs, doch herbe Bein.

#### Richarb.

Singen lehrt ich Wanb und Spache, Dieses Lieb,
Seit des Desterreichers Nache
Mich von Menschen schied.
Nach von unten, nach von oben
Klingt es hold,
Wie zum Wettgesang erhoben
Um den Ehrenfold.
Dort der Wächter; wars mein treuer
Blondel, der mir unten sang,
Kläng es wohl mit anderm Feuer:
Freiheit ist der schönste Klang.

#### Blonbel.

Bift bu's, Richard, Herz des Leuen? Seil dir, Held!
England ließ sich nicht gereuen
Schweres Lösegelb.
Immer konnte man dich milbe,
Gütig schaun,
Männer boten Helm und Schild,
Ring und Schmuck die Fraun.

Sieh, des Reiches Brief und Siegel Gab mir Kaifer heinrichs Macht, Ungewiss, wo Deftreichs Riegel Dich verborgen hielt in Nacht.

Richard. Blondel, Bruder! Reich und Krone Dank ich dir, Aller Frauen Schönste lohne Was du thust an mir.

Blondel. Deines Bolfes Lieb und Treue Dankst du sie, Deiner Milbe, die ihr neue Lebensfülle lieh.

Båchter. Und mich bunkt, des Lobs gebührte Auch der Beise wohl ein Korn, Die euch hier zusammenführte: Fröhlich stoß ich nun ins Horn.

# 162. Kaiser Beinrich der Beilige.

Noch erhob zum himmelsblau sich mit Thurmlein und mit Bogen Nicht bes Munsters Bunderbau, da gen Straßburg fam gezogen Kaiser Heinrich von Baiern.

In der Kirche schlicht und flein funkeln boch geweihte Kerzen, Und den Kaiser treibts hinein, daß mit Andacht er, von Gerzen Huldge Gott, dem höchsten Herscher.

Bor den Altar tritt er gleich, läßt sich einsam betend nieder, Aus dem Chore voll und reich strömend wogend heilge Lieder; Alle Chorherrn sind versammelt. Und es schweigt ber fromme Sang, nach und nach bie Glaubgen schwinden. Deinrich fniet und betet lang, fann fich nicht gur Erbe finden, Banbelt oben in ben himmeln.

Endlich bebt er fich und hell ibm bie Augen beibe leuchten; Jebe Sunde will er schnell einem Briefter treulich beichten, Und empfahn ber Rirche Segen.

Drauf er fpricht: "In eure Reihn, laßt mich, heilge Bater, treten, Will bem Gottekfohn mich weihn, am Altare knien und beten Und bes heiles Wort verfünden."

Seine Diener ängstlich nahn: "Herr, was foll bem Reiche werben Nimmst du sein dich nimmer an? Uns zum Segen hat auf Erden Gottes Gnade bich gegeben!"

Doch ber Kaifer ruft empor ichon ben Gib ber Prieftertreue, Dringt jum Bischof ein ins Chor, bietet sich zur heilgen Beibe, Birft ben Burpermantel nieber.

Beiß umfangt ihn Berinchar, lagt ihn glaubig fich verneigen Un bes herren Frohnaltar. Alle fiehn in bangem Schweigen Und ber Bischof fpricht jum Kaifer:

"Sohn, wohlan, Gehorsam nur leihet bir bie Briesterwurbe, Drum gelob mit heilgem Schwur, bich zu beugen seiner Burbe Und zu thun bes Geren Befehle:

"Priester seift du Gott bem herrn, boch bein Altar steh im Reiche, Leucht ihm bort ein heller Stern, bag es nimmer von ihm weiche, Treulich stäts an ihm nur hange.

"Und bes deutschen Reiches Kron schmude noch bein Haupt auf Erben; Einst vor Gottes Gnadenthron wird bir die des himmels werden, Und uns sollst du heilger heißen!"

Muguft Stöber.

# 163. Das Münster zu Strafburg.

Laß o herr! bas Werk ber Zeiten, bas bein Hauch hat angereget, hent burch meinen Mund ausdeuten! großes Wort sich schwer beweget; Schwer und langsam wie die Steine, die aus rauhem Fels gespalten Sich erheben zum Bereine und ben hohen Thurm gestalten.

Gott erschuf am zweiten Tage, ber vom Bager schied bie Erbe, Zeugen bieser heiligen Sage, Felsen, sich zum Opferheerbe. Erwin sah bie heilgen Zeugen brüben harren an dem Rheine, Und im Geiste ward ihm eigen, was ein Jeder sag und meine.

Wie sie alle ihm gebieten, baß er sie hinüberführe, Daß sie heilgen Dienst behüten, daß bie heilge Kunft sie ziere; Daß aus felsenfestem Kerne sich erbaue Gottes Kirche; Darum treiben Gottes Sterne goldne Abern burchs Gebirge.

Seht! mit biesem Goldgewinne, ben sie zu bem Rheine senben, Regen fie ber Menschen Sinne, wirken fie in fleißgen Banben, Daß sie große Gaben schenken zu ber großen Munsterkirche, Die ber Erwin will erbenken aus ben Felsen im Gebirge.

Erwin reißt mit schnellem Bleie viele Plane zu bem Baue, Doch es sehlt die rechte Weihe, daß er auch das rechte schaue. Zu der Wildniss jener Berge dringt er in Verzweistung weiter, Klagt, daß Wahrheit sich verberge auf des Schönen himmelsleiter-

Betend kommt er so zur Kirche, die der erste Christ erbaute In dem wildesten Gebirge, daß er seinen Herren schaute; Sieht ein zierlich Bild des Stalles, wo der Herr einst war geboren, Und das geht ihm über Alles und er hat es gleich erkoren.

Die Capell aus Stabgessechten ist mit Blumen reich verzieret, Und was andre bilden möchten, diesem Plan der Preis gebühret! Nein, kein Tempel alter Zeiten kann entzücken wie die Hütte: Soll sich dauerndes bereiten steigt es nur aus frommer Sitte. Wo die Arippe einst gestanden ist der Altar aufgerichtet: We das Kind die hirten fanden hat der Worgen ihn umlichtet; Und zwei Thurme, wo der Tauben feusch getrennte Liebe wohnet, Sich erheben wie der Glauben, der im Geist hoch oben thronet.

Unser guter Meister sinnet, daß ber Bau in Stein fich grundet, Bischof Konrads Herz gewinnet, und der Bau wird weit verkundet. Und Vergebung aller Sunden wird zu diesem Bau verlieben Jedem, der sich da wird finden treu und muthig im Bemuben.

Bifchof Kenrad mohl berathen kommt mit heilgem Del und Beine Mit bem Stabe, mit bem Spaten, legt geschickt bie Grundungssteine. Ringsum stehn bie Arbeitsleute, alle Geistlichen bes Landes, Alle Zünfte graben heute, selbst die Herren ebeln Standes.

Als die Weihung ist vollendet tritt der Vischof still zurucke; Dech ein Streit hat bald geschändet dieser Sonne Gnadenblicke. Wohl mit Recht ist lang verkundet, daß der Teufel sich bestelle, Bo die Kirche wird gegründet, seinem Dienste die Capelle.

Ch ber Bischof fie kann trennen, ist ein Streit ba ausgebrochen: Brüber wild im Kampf entbrennen und ber Gine ist erstochen. "Wer hat biesen Streit entzündet?" ruft ber Bischof mit Entsegen; "Neu sei bieser Bau begründet, nicht mit Blut durft ihr ihn negen!"

Und es fprach ber Mordgefelle: "Bo bein heilger Arm gegraben, Bon ber lieben Gnabenftelle stieß er mich wie einen Anaben! Beiß, ich hab ben Tod verdienet, daß ich Bruderblut vergoßen, Doch es sei die Welt gesuhnet, ihr zum heil sei es gefloßen.

"Bift, es fließen hier im Grunbe zwei versteckte bofe Quellen: Stopft ihr nicht die Doppelwunde werdet ihr ben Thurm nicht stellen. Gang umsonst find hier die Pfahle, Steine, Mortel gang vergebens, Benn ichs nicht zum Grab erwähle in der Fulle meines Lebens.

"Eine Quelle will ich haben mit bes armen Brubers Leiche, Und ein Grab mir selber graben, daß bas Waßer schaudernd weiche. Dann erst ist der Thurm gegründet und das Waßer ist bezwungen Und die Säulen, hoch verbündet, sind vom Sumpse nicht verschlungen. "Gilet euch, ihr ftarken Sanbe, daß ihr euer Grab vollendet! Weh, ihr gluht wie Feuerbrande! Erde reinigt, was fie schändet. Seid begrüßt ihr, Reingungsquellen! schaubert nicht vor mir zurücke. Ich umspanne eure Wellen, bin des heiles feste Brücke."

Und ber Bischof sieht zum Heile hier bas Unheil ausgebeutet; Biele Schuh tief grub in Eile bieser Mörber, und erstreitet Sich ein Grab in tiesen Quellen, die dem Meister sich verbargen: Sicher kann der Maurer stellen auf den Leichnam bieses Argen.

Q. A. v. Arnim.

#### 164. Das Uhrwerk im Münfter.

Kommst bu zum Portal herein, wo bich unfrer lieben Frauen Bildnifs grüßet, einst in Stein von Sabinas Hand gehauen, Sieh, ba steht zur Rechten bir hoch ein Uhrwerk aufgerichtet, Reich an wunderlicher Zier, boch sein Schlag ist längst vernichtet.

Wie ein Grabmal steht es stumm, längst verschollen alle Glocken, Und kein Zeiger dreht sich um und die Räber sind im Stocken. Hore, was ein Chronikbuch von dem alten Werk berichtet, Wie ein längst gesprochner Fluch schwer an ihm den Undank richtet.

Jsaak Habrecht hieß ber Greis, ber bas Uhrwerk ausgesonnen, Und mit frommem Sinn und Fleiß hat er seinen Bau begonnen, Sich gemühet Tag und Nacht, bis vollenbet bas Gebäube Stand in seiner vollen Pracht, aller Christenwelt zur Freude.

Unten ift ein Belican mit bem himmelsball zu feben, Mond und Sonne sah man bran täglich auf und untergeben. Drüber ein Kalender hangt, rechts Apoll sich niederneigte, Daß er mit dem Pfeil gesenkt jeden Tag des Jahres zeigte.

Und barüber wohl gereiht schaun bie fieben Gotter nieber, Jeber wartend, bis bie Zeit ihn berief, zu herschen wieber: Ram sein Tag, gebietend bann sah man ihn zuvörderst ragen, Wie er lentt' ein Thiergespann auf bem schmucken Siegeswagen.

Und ein Rab fieht oben bran, sacht umschwingend vier Geftalten: Kind und Jungling, einen Mann, und zulest noch einen Alten; Auf und abwarts Tag und Nacht gieng ein jeder feine Streden Jeden Liertelftundenichlag schlagend auf ein Chmbelbeden.

Prüber hangt ein Glöckhen frei, bas bie Stunbe schlagen sollte; War ein Viertel kaum vorbei, kam ber Tob, ber lauten wollte; Doch hervor trat Jesus Christ und befahl bem Tob zu fliehen, Erst wann voll ber Stunde Frift, ließ er ihn am Strange ziehen.

Und ju oberft unterm Dache mar ein Glodenspiel zu preifen; Rirchenlieber mannigfach spielt' es auf in alten Beifen. So mit frommer Runft vollbracht, aller Chriftenheit zur Freude, Stand in seiner vollen Bracht Jjaaf habrechts Uhrgebaube.

Aber links bort, conterfeit siehst bu einen Alten stehen, Der bem Werk einst prophezeit, baß es bald muß untergehen. Uls man noch am Bauen war kam er oft zur Morgenfrühe, Und mit Lächeln jagt' er wahr, eitel sei die ganze Mühe.

Einem Steinmet fiel es bei, hier sein Bildniß auszuhauen, Daß er sich im Conterfei überwiesen muße schauen; Doch ber Alte stand nicht lang, war sein Name schon gerochen, Und des Werkes Untergang zeugte, daß er mahr gesprochen.

Einst ber Magistrat ersuhr: Jsaaf wandre balb ins Weite, Daß er solche Munsteruhr andern Stadten auch bereite; Und sie sannen ins gemein zu verderben diesen Greisen: Straßburg sei ber Ruhm allein, solch ein Prachtwerf aufzuweisen.

Und beschloßen wird zugleich, ihm die Augen auszustechen. Isaat vor Entseyen bleich hort sein graufam Urtheil sprechen; Doch fich saßend fieht er nur: Ach! noch einmal mocht er geben Und an seiner Munfteruhr, was zu begern sei, besehen.

Seine Bitte warb erhört; brinnen faß er eine Beile Schaffend still und ungestört mit ber Zange, mit ber Feile. Als er fertig, vor bem Rath ward bas Aug ihm ausgestochen; Aber biese Greuelthat hatt er selber schon gerochen. Denn am felben Tag entspannt sprang im Uhrwerf jebe Feber, Und bes Meisters Racherhand bracht in Stocken alle Rader. Und so stehet heut ber Bau noch gerruttet aufgerichtet Mis ein Barnungsmal zur Schau, wie ber Undank wird gerichtet.

Mancher Kunftler hats versucht, aber keinem wills gelingen, Was der Meister hat verstucht wieder neu in Schwung zu bringen. Und im Bolk die Sage geht: jenes alte tücksiche Wesen, Jener Untergangsprophet ist der Teufel selbst gewesen.

Er mit Göllenkunften hat alles Unglud angestiftet, hat bas herz bem Magistrat ganz verblendet und vergiftet, hat ben Meister auch bethort, baß in jaher Nachbegierbe Er mit eigner hand gerftort seines Werfes hohe Bierbe.

Er mit seinem Zauberfluch weiß ben Kunftler zu berücken, Daß ein jeder Bauversuch an dem Uhrwerf muß missglücken. Und wenn fromme Christen stehn tranernd vor dem Uhrgebäude Kann man oft ben Alten sehn lächeln voller Schabenfreude.

Mbolf Stöber.

# 165. Raifer Sigismund.

Der ritterlich gestritten auf manchem heißen Feld, Aus Welschland kommt geritten Herr Sigismund der Held; Zu Felde nicht, zum Throne, gen Achen zieht er heut, Wo seine Kaiserkrone das deutsche Reich ihm beut.

Und als er nun gekommen nach Strafburg an dem Rhein, Welch Jubeln und Willkommen die Strafen aus und ein! Aus allen Fenstern Gruße, die Wege bunt bestreut, Musik und Freudenschüße, vom Münster Festgeläut.

Den Kaiser zu empfangen, stand reich gebeckt der Tisch, Trompet und Bauken klangen und Kränze blühten frisch; Doch schöner war zu schauen als diese Blumenpracht Der Kranz holdselger Frauen in ihrer schmucken Tracht. Und als in später Stunde ber Kaiser brach empor, Trat aus der Frauen Aunde die allerschönste vor: "Ruht aus von aller Muhe, herr Kaiser, ruhet ganz, Daß ihr uns morgen frühe recht munter seid zum Tanz."

Raum hat ber Sahn gerufen, ichen find die Frauen wach, Und harren auf ben Stufen vor ihres herrn Gemach; Er horts, nicht lange weilt er, vom Lager auf im Flug, Baarfuß, im Nachtrock eilt er und folgt bem holben Zug.

Buerft, ben Tag zu weihen, ins Munfter zieht bie Schar, Wo schon in bichten Reihen bas Bolt versammelt war. Die Frühmett ift zu Ende, die Seelen sind erquickt, Nun hat ber Bug behende zum Fest sich angeschickt.

Gleich ftrömts in hellen haufen ber nächsten Bube zu, Die Burgeräfrauen kaufen bem Kaiser ein Paar Schuh; Und lustig wird bermaßen ber eble Gerr umringt, Daß stink er burch bie Straßen im Ringeltanze springt.

So diehen sie im Tange gum hohensteg hinauf, Es nimmt im lichten Glanze ber herberg Saal sie auf; Gleich spielen auf die Geigen und horner schallen brein, Der Kaiser schwingt im Reigen manch Burgerstöchterlein.

In Freud und Festen eilen ihm sieben Tage hin, Nicht langer barf er weilen, zur Krönung muß er ziehn; Doch eh er ift geschieben, ba ließ er golbenblank Dreihundert Ringlein schmieben, den Fraun zu Lieb und Dank.

"Zum Abschieb nehmts, ihr Helben, und achtets nicht gering; Wie eure Finger golben umfaßt jedweder Ring, Soll eure Sohn umwinden der Treue festes Band Und soll sie ewig binden ans beutsche Baterland!"

Mbolf Ctober

# 166. Die Reise des Buricher Breitopfs.

Dem heitern Morgenrothe rief feinen Gruß ber hahn, Da fam in Burch ein Bote von Strafburg eilig an.

Ein Schreiben, bas er brachte, betraf ber Stabte Bund; Doch anders als man bachte schrieb Strafburg furz und rund:

"Ein Bunbnifs angetragen habt ihr uns, liebe herrn, Uns aber, beutsch ju sagen, brachts weder Glück noch Stern.

"Was wurden wir uns nugen, burch weiten Raum getrennt? Wie könnten wir uns schützen, wenn uns ein Feind berennt?

"Drum banken wir ber Ehre und stellen uns allein Mit Gottes Schug zur Wehre; boch Freunde laßt uns sein!"

Die wackern Schweizer pflogen der Antwort wegen Nath, Und was sie wohl erwogen, das ward sogleich zur That.

Der jungste Rathmann eilte vom Stadtfaal in sein Haus, Flog in die Ruch und theilte Befehle darin aus.

"Frau, bring von beinen Töpfen ben Riesen bort herbei, Laß ihn voll Waßer schöpfen und foche Hirsebrei!"

Sie fragte, Reugier zeigend: "Was haft bu, Freund, im Sinn?" Schon aber lief er schweigend zum nahen Strome hin.

"Halloh, gleich segelsertig bas schnellste Schiff gemacht, Und seib sofort gewärtig ber ihm bestimmten Fracht!"

Mit jungen Fahrtgesellen, von ihm gewählt im Flug, Giengs wieber heim, wo Wellen ber Brei am Feuer schlug.

Man hub mit raschem Griffe ben Topf hinweg vom Brand, Und trug ihn nach bem Schiffe, bas segelfertig ftanb.

Mit schnellerm Alutgetriebe als je bie Burcher fahn, Trug es, ber Stadt gur Liebe, bie Limmat feine Bahn.

Und zwanzig Ruderflügel, fie flogen ohne Ruh: Co giengs burch Thal und Sügel bes Rheines Armen zu.

Der Fluggott nahm geschäftig ben ihm vertrauten Riel Und führt' ihn holb und fraftig ben Beg zu seinem Biel.

Als trüg er eine Flocke vollbracht er biefen Gang Bevor bie Abenbglocke von Strafburgs Thurmen klang.

Der Reichsftatt Burger waren mit Bogen in ber Sand Bereint in froben Scharen beim Schügenfest am Stranb.

Und felbst des Rathes Glieder, in feierlicher Tracht, Durchwallten auf und nieder bas Felb ber Bogelschlacht.

Jest kam bas Schiff geflogen! Des Breitopfs Riesenbauch, Schon lang ein Spiel ber Wogen umfloß noch warmer Hauch.

Darüber gut gelaunet hob man ben Topf empor Und fest' ibn, rings umftaunet, ben fremben Rathsherrn vor.

Der Burder fprach: "Wir treiben beut Scherg mit Ernft vermischt, für euer taltes Schreiben wird warm euch aufgetischt.

Seht, in ber Schweiz geboren ward Dieses Schaugericht Und raucht vor Strafburgs Thoren euch noch ins Angesicht.

Burch, bas fur euch jum Bunbe in tobter Ferne lag, Giebt fo lebendge Runde was muntres Bolf vermag."

Der Reichsstadt Burger ftanben rings ladend, bod befchamt, Und felbft die Rathoherrn fanben jest ihren Stolz bezahmt. "Freund," fprach ber Burgemeister, "nun faßt mohl jebes Kind, Bas für entschlofine Geister bie braven Zürcher find.

"Der Brief, ben wir geschrieben, mach euch bas herz nicht wund! Berfohnt lagt euch gelieben ben uns erwunschten Bund!"

Drauf hanbichlag und Umfangen und brüberlicher Russ! Und Jubelton erklangen umber bem Bundesichluß.

Nun warb nach beutscher Beise ber Becher frisch geleert, Bugleich als Ehrenspeise ber Jürcher Brei verzehrt.

Aufs Bohl ber Bundsverwandten fioß reichlich goldner Bein, Dem Burcher Abgefandten ichiens Uebermaß ju fein.

Er fprach: "Genug fur heute, bamit wir gut bestehn Und nicht als trunfne Leute ju Schiffe taumeind gebn.

"Rein Borbild fei bieß Schwanken für unfern werthen Bund! Der stehe sonder Banken auf emgem Felsengrund!

So schieden sie und eilig begann nach Burch die Fahrt, Der Bundestopf ward heilig in Strafburg ausbewahrt.

Langbein.

# 167. Der Ring.

Es waren einmal brei Reiter gefangen, Gefangen waren sie. Sie wurden gefangen und geführet, Keine Trommel ward babei gerühret, Im ganzen römschen Reich.

Und als sie auf die Brücke kamen Bas begegnet ihnen allba? Ein Mädchen jung an Jahren, Hatte nicht viel Leib erfahren: "Geh hin und bitte für uns."

"Und wenn ich für euch bitten thu, Bas hülfe mir benn bas? Ihr zieht in frembe Lanbe, Laßt mich armes Mägbelein in Schanbe, In Schanbe laßt ihr mich."

Das Mägblein sah sich um und um, Groß Trauern kam sie an.
Sie gieng wohl fort mit Beinen Zu Straßburg über bie Steinen,
Bohl vors Commandanten haus:

"Guten Tag, guten Tag, lieber herr Commandant, Ich hab eine Bitt an euch. Wollet meiner Bitte gebenken Und mir die Gefangenen los schenken, Dazu meinen eignen Schap." —

"Ach nein, ach nein, liebes Mägbelein, Das kann, bas barf nicht fein. Die Gefangenen, bie mußen sterben, Gottes Reich sollen sie ererben, Dazu bie Seligkeit." Das Mägblein sah sich um und um, Groß Trauern kam sie an.
Sie gieng wohl fort mit Weinen Bei Straßburg über bie Steinen, Bohl vors Gefangnenhaus.

"Guten Tag, bu Herzgefangner mein, Gefangen bleibt ihr allhier, Ihr Gefangenen, ihr mußet sterben, Gottes Reich follt ihr ererben, Dazu die Seligkeit."

Bas zog fie aus ihrem Schürzelein? Ein hemb so weiß wie Schnee: "Sieh ba, bu hubscher und bu Feiner, Du Berzallerliebster und bu meiner, Das soll bein Sterbekleib sein."

Bas zog er von seinem Fingerlein? Ein goldnes Ringelein: "Sieh da, du hubsche und du Feine, Du herzallerliebste und du meine, Das soll mein Denkmal sein."

"Was foll ich mit dem Ringelein? Bas foll ich damit thun?" — "Lege dus in beinen Kasten, Laß es ruhn, laß es risten, laß es rasten Bis an den jüngsten Tag."

Bolfelieb.

### 168. Das Alphorn und der Schweizer.

Bu Straßburg auf ber Schang, Da gieng mein Trauern an. Das Alphorn hort ich brüben wohl anstimmen: Ind Baterland must ich hinüber schwimmen; Das gieng nicht an.

Gine Stunde in ber Nacht Sie haben mich gebracht: Sie führten mich gleich vor bes Hauptmanns Haus; Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf, Mit mir ifts aus.

Früh Morgens um zehn Uhr Stellt man mich vor bas Regiment; Ich soll ba bitten um Parbon, Und ich bekomm boch meinen Lohn, Das weiß ich schon.

Ihr Bruber allzumal, . Seut seht ihr mich zum lettenmal: Der hirtenbub ist boch nur Schuld daran, Das Alphorn hat mir Solches angethan, Das klag ich an.

Ihr Brüber alle brei,
Bas ich euch bitt, erschießt mich gleich,
Verschont mein junges Leben nicht,
Schießt zu, schießt zu, bas Blut 'raussprißt,
Das bitt ich euch.

D himmelstonig Gerr! Nimm bu meine arme Seele babin, Nimm fie gu bir in ben himmel ein, Laß fie ewig bei bir fein Und vergiß nicht mein.

Bolfelieb.

#### 169. Münstersage.

Am Munsterthurm, bem grauen, ba fieht man, groß und flein, Biel Ramen eingehauen; gebulbig trägts ber Stein.

Einft flomm bie luftgen Schneden ein Mufenfohn heran, Sah aus nach allen Eden, hub bann zu meifeln an.

Bon feinem Schlage knittern bie hellen Funken auf, Den Thurm burchfährt ein Zittern vom Grundstein bis jum Knauf.

Da zuckt in seiner Grube Erwins, bes Meisters, Staub, Da hallt die Glockenstube, ba rauscht manch steinern Laub.

Im großen Bau ein Gahren, als wollt es wunderbar Aus feinem Stamm gebaren was unvollendet war! —

Der Name war geschrieben, von Benigen gefannt, Doch ift er stehn geblieben, und langst mit Breis genannt.

Wer ist noch, ber sich wundert, daß Ihm ber Thurm erbröhnt Dem nun ein halb Jahrhundert bie Welt bes Schonen tont? Ubland.

#### 170. Das Märchen beim Weine.

Es war am reichen, reizgeschmudten Rhein, Da saß ich still in einer Rebenlaube, Bu Füßen mir ber Fluß im goldnen Schein, Bu Saupten mir bie schwere goldne Traube.

An meiner Seite ftand ein holdes Kind Gleich wie bes Rheines Tochter anzuschauen, Gelblodig und blauäugig, wie fie finb, Die schonen Mädchen in ben Pfalzergauen.

D unbeschreiblich fuße Doppelluft, Bu gleicher Zeit mit seligem Entzuden Gelehnt an eine weiße Madchenbruft Dem Rhein ins klare Auge tief zu bliden.

Dort siehst bu ber Bergangenheiten Bracht Aus Wellenmarchen bir entgegenstralen, hier fühlst bu wie ber Schönheit Zaubermacht Die Gegenwart weiß reizend auszumalen.

Der Sonnenschein, die Trauben über mir, Sühduftend vor mir die gefüllte Flasche, Ein seltnes Bild! Sie sehien ber Phonir hier, Die Sonne Glut, die Trauben seine Asche.

Und als ich ob des Weines frarken Duft Berwundert, sprach das Kind mit sußem Munde: "Grftaunt nicht, herr, das liegt so in der Luft, Gekeltert ward der Wein auf Arnipergs Grunde."

Und wie die Sage reizend fich am Rhein Und unverhohlen ichmiegt an die Geschichte, So ichentte mir die Aleine mit dem Wein Zugleich bas Märchen ein, bas ich berichte: Ein Köhler wars, ber gieng bes Weges her, Am Schlofie Arnsperg zog er bicht vorüber; Heiß war ber Tag, bie Arbeit lang und schwer, Den Armen plagt bes Durstes heißes Fieber.

Rings wo fein Auge fpaht in Berg und Aluft, Kein Quell, ber labend ihm entgegen lachte, Bom Schloße aber kam ein Beinesbuft, Der ihm die trochne Zunge luftern machte.

Und jest ein Mannlein sieht er, alt und flein, Mit gruner Rapp und großem Schlüßelbunde, Das winkt, er folgt, tritt in ben Schloßhof ein Und steht nun in bemooster Trummer Runde.

Und abwarts gehts in einen Rellergang, Bis fie vor einer Felfenwand nun halten; Des Alten Schlußel winkt, ber Felfen flang Gleich einem Thore, boppelt aufgespalten.

Ein Keller ists, worin das Paar nun halt, Die Band von hellem Lampenlicht umfaumet, Ein Ehrenbett, worauf der Bein, der Held, Von Rosenlippen schöner Zukunft traumet.

Rings ungeheure Fäßer ohne Zahl, Wie blanke Garnische von alten Riesen, Auf jedem ein kristallener Pocal Als Bage solchem Gelben zugewiesen.

Und einen hebt mit Wein der Alte voll Und spricht credenzend: "Nach vollbrachtem Berke Bekommt ein Becher edeln Beines wohl, Trink, Freund, es spende Labung dir und Starke!

"So hielts mein Herr, Gastfreundschaft hat er mir Im Kellermeisteramte aufgetragen: Ich übe sie dreihundert, Jahre hier — Laß dir den edeln Königswein behagen." Der Köhler trinkt. Zwar riefeln bei bem Bort Geheime Schauer ihm burch alle Glieber; Doch bannt bes Beines Zauber balb fie fort Und Kraft und Muth und Frohsinn kehren wieber.

Und felber fullt er jest ben Beder an, Und reicht mit heitrer Miene ihn bem Alten: "Allein zu trinken hat nie gut gethan, Gin wackrer Gastfreund muß fich zu mir halten!"

Des Alten Auge wird verklärt, er trinkt; "Dab Dank, o Freund, ob des Erlösungswortes, Und daß dir diese Stunde Segen bringt Gebenk des Königsweines und des Ortes."

Er sprach es, und verschwand, mit ihm verschwand Bocal und Faß; bas Frühroth hob ben Schleier. Der Köhler auf bem alten Wege stand Und bachte an das seltne Abenteuer.

Er sann und fand bie Deutung für bas Bort, Beinreben pflanzt er hin an Arnspergs Grunde: Der brachte reiche Schäge ihm sofort, Das war ber Segen ihm von jener Stunde.

— Das Madchen schwieg, die Gläfer fullt ich an Und sprach, indem ich eines ihm credenzte: "Allein zu trinken hat nie gut gethan!" Sie that Bescheid, das schöne Auge glanzte."

Und wie so reizend war das Lippenpaar, Indem es nippend mir den Wein versüßte, Da deuchte mich, daß doppelt reizend gar Im heißen Liebeskuss es werden muste.

Erproben wollt ich meinen stillen Sag, Da lief sie fort — verschwunden war die Kleine. Der Röhler fand, und ich verlor den Schag: So wechseln Menschenloofe selbst beim Beine.

# 171. Ber Gang nach dem Gifenhammer.

Ein frommer Knecht war Fribolin Und in der Furcht des Herrn Ergeben der Gebieterin, Der Gräfin von Savern. Sie war so sanft, sie war so gut; Doch auch der Launen Uebermuth Hätt er geeifert zu erfüllen Mit Freudigkeit, um Gotteswillen.

Früh von des Tages erstem Schein Bis spät die Besper schlug Lebt' er nur ihrem Dienst allein, That nimmer sich genug. Und sprach die Dame: "mach dirs leicht!" Da wurd ihm gleich das Auge seucht, Und meinte seiner Bflicht zu fehlen, Durft er sich nicht im Dienste qualen.

Drum vor bem gangen Dienertrojs Die Grafin ihn erhob, Aus ihrem schönen Munde fioß Sein unerschöpftes Lob. Sie hielt ihn nicht als ihren Knecht, Es gab sein Berz ihm Kindesrecht, Ihr klares Auge mit Bergnügen hieng an ben wohlgestalten Zügen.

Darob entbrennt in Roberts Brust, Des Jägers, giftger Groll, Dem längst von böser Schabenlust Die schwarze Seele schwoll. Und trat zum Grasen, rasch zur That Und offen bes Berführers Rath, Als einst vom Jagen heim sie kamen, Streut ihm ins Herz bes Argwohns Samen. "Bie glücklich seid ihr, ebler Graf!" hub er voll Arglist an.
"Guch raubet nicht den goldnen Schlaf Des Zweifels giftger Zahn.
Denn ihr besitt ein ebles Weib, Es gürtet Scham den feuschen Leib, Die fromme Treue zu berücken Wird nimmer dem Versucker glücken."

Da rollt der Graf die finstern Braun: "Bas rebst du mir, Gefell? Berd ich auf Weibertugend baun, Beweglich wie die Bell? Leicht locket sie des Schmeichlers Mund, Mein Glaube steht auf festerm Grund! Bom Beib des Grafen von Saverne Bleibt, hoff ich, der Leriucher ferne."

Der andre spricht: "So denkt ihr recht, Nur euern Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Kneckt, Ein solches sich erfühnt, Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erbebt der Bünsche Lüsternheit" — "Bas?" fällt ihm jener ein und bebet, "Reost du von einem, der da lebet?" —

"Ja boch, was Aller Mund erfüllt, Das bärg sich meinem Gerrn! Doch weil ihrs denn mit Fleiß verbüllt, So unterdrück ichs gern." — "Du bist des Todes, Bube, sprich!" Ruft jener streng und fürchterlich, "Ber hebt das Aug zu Kunigenden?" "Run ja, ich spreche von dem Blenden."

"Er ift nicht hählich von Gestalt," Fuhr er mit Arglist fort, Indems den Grafen beiß und kalt Durchriefelt bei dem Wort. "Iste möglich, herr? Ihr saht es nie, Bie er nur Augen hat für sie? Bei Tafel eurer selbst nicht achtet, An ihren Stuhl geseßelt schmachtet."

"Seht da die Berse, die er schrieb, Und seine Glut gesteht" — "Gesteht!" — "Und sie um Gegenlieb, Der freche Bube! sieht. Die gnädge Gräfin, sanst und weich, Aus Mitleid wohl verbarg sie's euch; Mich reuet jest, daß mirs entsahren, Denn Herr, was habt ihr zu befahren?"

Da ritt in seines Jornes Buth Der Graf ins nahe Holz, Bo ihm in hoher Defen Glut Die Eisenstuse schmolz. Hier nährten früh und spät ben Brand Die Knechte mit geschäftger Hand, Der Funke sprüht, die Bälge blasen, Als gält es, Felsen zu verglasen.

Des Waßers und des Feuers Kraft
Berbundet sieht man hier,
Das Mühlrad, von der Flut gerafft,
Umwälzt sich für und für.
Die Werke klappern Nacht und Tag,
Im Tacte geht der Hämmer Schlag,
Und bilbsam von den mächtgen Streichen
Muß selbst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Knechten winket er, Bebeutet sie und sagt: "Den ersten, ben ich sende her, Und der euch also fragt: Habt ihr befolgt des Herren Wort? Den werst mir in die Hölle bort, Daß er zu Asche gleich vergehe, Und ihn mein Aug nicht weiter sehe." Des freut sich das entmenschte Baar Mit rober henkersluft.
Denn fühllos wie das Eisen war Das herz in ihrer Bruft,
Und frischer mit der Balge hauch
Erhigen sie des Ofens Bauch
Und schicken sich mit Mordverlangen
Das Todesopfer zu empfangen.

Drauf Robert zum Gefellen spricht Mit falschem Heuchelschein: "Frisch auf, Gesell und saume nicht, Der herr begehret bein." Der herr, ber spricht zu Fribolin: "Must gleich zum Eisenhammer hin, Und frage mir die Knechte dorten, Ob sie gethan nach meinen Worten.

Und jener spricht: "Es soll geschebn" Und macht sich flugs bereit. Doch sinnend bleibt er plöglich stehn: "Ob Sie mir nichts gebeut?" Und vor die Gräfin stellt er sich: "Linaus zum Sammer schieft man mich, So sag, was kann ich bir verrichten? Denn bir gebören meine Bflichten."

Darauf bie Dame von Savern Berset mit sanstem Ton:
"Die heilge Messe hört ich gern,
Doch liegt mir frank ber Sohn.
So gehe benn, mein Kind, und sprick
In Andacht ein Gebet für mich,
Und benkst bu reuig beiner Sunden,
So laß auch mich die Gnabe finden."

Und froh der vielwillkommnen Pflicht Macht er im Flug fich auf, hat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht in schnellem Lauf, Da tont ihm von bem Glodenstrang Hellschlagend bes Geläutes Klang, Das alle Sunber, hochbegnabet, Zum Sacramente festlich labet.

"Dem lieben Gotte weich nicht aus, Findst du ihn auf dem Weg!" Er sprichts und tritt ins Gotteshaus, Kein Laut ist hier noch reg! Denn um die Erndte wars, und heiß Im Felde glüht der Schnitter Fleiß, Kein Chorgehulfe war erschienen, Die Messe tundig zu bedienen.

Entschloßen war er alsobalb Und macht ben Sacristan, "Das," spricht er, "ist fein Aufenthalt, Was fördert himmelan." Die Stola und das Eingulum hängt er dem Priester dienend um, Bereitet hurtig die Gefäße Geheiliget zum Dienst der Messe.

Und als er dieß mit Fleiß gethan, Tritt er als Ministrant Dem Priester zum Altar voran, Das Messbuch in der Hand. Und knieet rechts und knieet links, Und ist gewärtig jedes Binks, Und als des Sanctus Borte kamen, Da schellt er dreimal bei dem Namen.

Drauf als der Priester fromm sich neigt Und zum Altar gewandt Den Gott, den gegenwärtgen, zeigt In hocherhabner Hand, Da kundet es der Sacristan Mit hellem Glöcklein klingelnd an, Und alles kniet und schlägt die Brüste, Sich fromm bekreuzend vor dem Christe. So übt er Jebes punktlich aus Mit schnell gewandtem Sinn, Bas Brauch ift in dem Gottesbaus, Er hatt es alles inn, Und wird nicht mude bis zum Schluß, Bis beim Bobiscum bominus Der Priester zur Gemein sich wendet, Die heitge Handlung segnend endet.

Da stellt er Jebes wieberum In Ordnung sauberlich, Erst reinigt er das Heiligthum Und dann entfernt er sich, Und eilt in des Gewissens Ruh Den Eisenhütten heiter zu, Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen, Zwölf Paternoster noch im Stillen.

Und als er rauchen sieht ben Schlot, Und sieht die Knechte stehn, Da ruft er: "Bas ber Herr gebot, Ihr Knechte, ists geschehn?" Und grinsend zerren sie ben Mund Und beuten in des Ofens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben."

Die Antwort bringt er seinem Herrn In schnellem Lauf zuruck. Mis der ihn kommen sieht von sern, Kaum traut er seinem Blick: "Unglücklicher! Bo kommst du ber?" — "Bom Gisenbammer" — "Nimmermehr! So hast du vich im Lauf verspätet!" — "Gerr, nur so lang bis ich gebetet.

"Denn als von euerm Angesicht Ich heute gieng, verzeiht, Da fragt ich erst nach meiner Pflicht Bei ber, bie mir gebeut. Die Messe, Herr, befahl sie mir Zu hören, gern gehorcht ich ihr, Und sprach ber Rosenkranze viere Für euer Heil und für bas ihre."

In tiefes Staunen finket hier Der Graf, entsehet sich: "Und welche Antwort wurde bir Am Eisenhammer? sprich!" — "Herr, dunkel war der Rede Sinn, Zum Ofen wies man lachend hin: Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben."

"Und Robert?" fällt der Graf ihm ein, Wird glühend und wird blass:
"Sollt er dir nicht begegnet sein, Ich sandt ihn doch die Straß!"
"Herr, nicht im Wald, nicht in der Flur Fand ich von Robert eine Spur."—
"Nun," ruft der Graf und steht vernichtet, "Gott selbst im himmel hat gerichtet."

Und gutig, wie er nie gepflegt, Nimmt er des Kindes Hand, Bringt ihn der Gattin, tiefbewegt, Die nichts davon verstand. "Dieß Kind, fein Engel ist so rein, Laßts eurer Huld empfohlen sein: Wie schlimm wir auch berathen waren, Mit dem ist Gott und seine Scharen."

Schiller.

#### 172. Das Niesenspielzeug.

Burg Nibed ift im Elfaß ber Sage mohlbefannt, Die Bobe, mo vor Zeiten die Burg ber Riefen ftand; Sie felbst ift nun zerfallen, die Statte wust und leer, Du fragest nach ben Riefen, du findest fie nicht mehr.

Einst tam das Niesenfraulein aus jener Burg hervor, Ergieng sich sonder Wartung und spielend vor dem Thor, Und stieg hinab den Abhang bis in das Thal hinein Neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein.

Mit wengen raschen Schritten burchfreugte sie ben Balb, Erreichte gegen Saslach bas Land ber Menschen balb, Und Städte bort und Dörfer und bas bestellte Felb Erschienen ihren Augen gar eine frembe Welt.

Wie jest zu ihren Fußen sie spahend niederschaut, Bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut: Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, Es gligert in der Sonne der Pflug so blank und klar.

Ei! artig Spielzeug! ruft sie, bas nehm ich mit nach Haus! Sie knieet nieber, spreitet behend ihr Tüchlein aus, Und feget mit ben Sanden, was sich da Alles regt, Zu Saufen in das Tüchlein, das sie zusammen schlägt;

Und eilt mit freudgen Sprüngen, man weiß wie Kinder find, Zur Burg hinan und suchet den Vater auf geschwind: Ei Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön! So Allerliebstes sah ich noch nie auf unsern Sohn.

Der Alte saß am Tische und trank ben kuhlen Wein, Er schaut sie an behaglich, er fragt das Töchterlein: Was Zappelliches bringst du in deinem Auch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden, laß sehen, was es sei. Sie spreitet aus bas Tuchlein und fangt bebutsam an Den Bauer aufzustellen, ben Bflug und bas Wefpann. Bie alles auf bem Tische fie zierlich aufgebaut. Da flatscht fie in die Sande und springt und jubelt laut.

Der Alte wird gar ernfthaft und wiegt fein Saupt und fpricht: Bas haft bu angerichtet? Das ift fein Spielzeug nicht; Bo bu es hergenommen, ba trag es wieber bin, Der Bauer ift fein Svielzeug, was fommt bir in ben Sinn!

Sollft gleich und ohne Murren erfüllen mein Bebot: Denn ware nicht ber Bauer, fo hatteft bu fein Brot; Es fproft ber Stamm ber Riefen aus Bauernmark bervor. Der Bauer ift fein Spielzeug, ba fei uns Gott bavor!

Burg Ribect ift im Elfaß ber Sage wohl befannt, Die Bobe, wo vor Zeiten bie Burg ber Riefen ftanb; Sie felbft ift nun gerfallen, Die Statte muft und leer, Und fraaft bu nach ben Riesen, bu findest fie nicht mehr.

A v. Chamiffo.

# 173. Das Hasselocher Chal.

Des reichen Schlofers Rnab Bieng mit bem Muller aus, Bieng Abends fpat nach Saus Durchs Sagelocher Thal. Bei Bagloch burch ben Balb, Wohl burch ben bicken Walb.

Der Anab holt Ragel ber, Ein hundert aus ber Stadt, Die Tasche war ihm schwer; Ein Groschen noch brin hat: Im Sundert, luftig fpricht, Fint ichs flein Grofchel nicht. Der Muller benket schnell, Er benkt ber Rägel nicht, Die Rägel klingern hell, Zum armen Anaben spricht: "Es ist wohl schwer bein Gelb, Ich nehm bir ab bein Gelb."

Der junge Knabe spricht: "Die hundert Gulden Geld, Die trage ich noch selbst." Der bose Müller spricht: "So must du sterben bald, Must sterben hier im Walb."

Er gab ihm keine Bitt, Er gab ihm gleich brei Stich: "Ach Better, liebster mein, Kann es nicht anbers sein, Gebenk an Berg und Thal, Wo wir gegangen her durch Berg und Thal."

"Ich seh nicht Berg und Thal, Ich seh bran meine Qual, Die hundert Gulben schnell Berwandelt in Rägel schwarz. Ich sind ben Ragel bald, Daß ich mich häng im Walb."

Mus "bes Anaben Bunberhorn."

### 174. Drei Aehren.

Aus der Klosterkirche schleichet bangen Tritts ein bleicher Mann, Seine Haare sträuben wild sich — ach, daß er nicht beten kann! Hat mit frevelhaften Sinnen frech geraubt das höchste Gut, Und ihn treibet das Berbrechen und es starret ihm das Blut.

Also zieht er fluchend furder, kaum baß noch sein Stab ihn halt, Bebend greift er nach der Hostie, wirft sie scheu ins Aehrenfeld. An drei halmen bleibt sie hangen — Bienlein flogen schnell herbei, Bauen emfig drum die Waben, summen sanfte Melodei.

Aus ben füßen Brombeersträuchen ziehn sie frischen Honigsaft, Konnen gar nicht ruhn und raften, fühlen schon die himmelstraft. Und allnächtlich schweben Klange leise flüsternd um ben Ort, Blumen öffnen sich und lauschen, Luftchen trägt die Klange fort.

Und die Bandrer, die vom Thale still betreten jene Höhn, Fühlen mild ihr herz erschloßen, himmelswonnen sie umwehn. Betend wallt herauf ein Priester, weihet die beglückte Stelle, Bald umschließen die drei Aehren eine heilige Capelle.

Fromme Einfalt trägt bas Wunder weithin über Thal und Höhn, Manch ein Waller aus der Ferne naht mit heißem, stillem Flehn. Freundlich schaut bas Kirchlein nieder, die drei Aehren jest genannt, Streuet reichen Erndtesegen auf das schöne Alfaland.

Aug. Stöber.

### 175. Der Juß an der Wand.

Der Staufenberger ritt zu feiner Burg geschwinde: Bie balb entließ ber Graf fein läftig Ingefinde!

Bur Rube febn ich mich, ich bin fo mub geritten. Er bachte : Lieb, o Lieb! ba tam fein Lieb geschritten.

Sie gab ihm Rufs auf Rufs bie furze Racht voll Wonne, Er meint' es war ber Mond, ba schien bie lichte Sonne.

Er fprach : "Du bist so schön, wie konnt ich bein vergegen? Den lockt kein ander Beib, ber folch ein Glud besegen." —

"So leicht ist Treue nicht, man wird bich schlau umgarnen, Drum sei wohl auf ber hut, mein Lieb, ich muß dich warnen.

"Ich bin fein sterblich Beib, ich bin ber Feinen eine, Mein Reich ift in ber Flut, mein Schloß im tiefem Rheine.

"Bir lieben einmal nur, bie Liebe nimmer schwindet, Der muß gar ftate fein, ber fich mit mir verbindet.

"Bift bu ein ftater Mann, ich will bir Freude geben, Und Reichthum, Chre, Macht, bagu ein langes Leben.

"Benn bu die Treue brachft, fo muft ich ewig flagen, Du aber fiechteft bin und fturbft in breien Tagen.

"Du fabft nichts mehr von mir als biefen Jug erscheinen, Du hörteft auch nichts mehr als mein inbrunftig Beinen."

Der Staufenberger ichwur ihr ftats getreu gu bleiben, Er ichwur bem iconen Beib fich niemals gu beweiben, Sie gab ihm hohen Muth und volles Gut und Shre, Und bacht er: Lieb, o Lieb! fo ftand bei ihm bie Sehre.

Sie gab ihm Glud und Sieg in jedem Ritterspiele, Wenn er die Lanze schwang, fo traf er ftats jum Ziele.

Wie hat er oft ben Dank aus schöner Sand empfangen! Des Raifers Töchterlein ergriff ein fuß Berlangen.

Sie fprach bem Raifer gu, ber Raifer fprach gum Grafen : Dein junges Tochterlein lagt Liebe nicht mehr feblafen.

Willft bu mein Cidam fein, fo fommt es wohl ins Gleiche, Ich gebe bir Turol und Karnthen von bem Reiche.

Er fprach: "Ich bin vermählt, herr, laft es euch vertrauen, Es ift fein fterblich Beib, bie iconfte boch ber Frauen." -

"Co weh dir, theurer Beld, muft ewig fein verloren, Bift bu bem Beift vermählt und haft ihm Treu geschworen.

"Doch bindet nicht ber Gid, ber Bischof fann ihn lofen, Geweihtes Bager tilgt bas Bundnifs mit bem Bofen."

Dem Ritter wurde bang, er nahm es sich zu herzen: "Nicht will ich eure Gunft und Gottes Gulb verscherzen."

Biel Meffen lafen fie, ber Beihrauch ftieg jum himmel, Und an die Brufte schlug ber Graf im Boltsgewimmel.

Man hat die Hochzeit schon und herrlich ausgerichtet, Biel Rosen hingestreut und Lieder viel gebichtet.

MIS es zu Tische gieng, wie die Bosaunen klangen! Wie schienen rosenroth die Launen und die Wangen!

Das Baarchen faß vergnügt, die Manner und die Frauen : Da ließ fich an der Wand ein feltsam Bunder schauen. Die Band blich unverlegt, boch fam binburchgefahren Ein Frauenfuß fo ichon als jemals Buge waren.

Blog mar er bis jum Rnie und weiß wie elfenbeinen, So garten fah man nie und nie fo gierlich fleinen.

Auch ward ein Jammerlaut gebort in allen Rammern Und in bem Saal gumeift ein Beinen und ein Jammern.

Sie fonnten von bem Fuß bie Blide nicht verwenden, Der Graf erichraf, bas Glas gerbrach ihm in ben Sanben.

Er fah ben schonen Fuß, sein Berg zerschnitt bas Klagen. Er sprach: "Das ift mein Lohn, ich sterb in breien Tagen.

"Du eble Braut bist frei, mich tobtet balb bie Reue; Bahl einen anbern Mann und halt ihm ftate Treue.

"Bahl einen Ronigsfohn, der beinem Stand gebuhret, Du fiehft, zu welchem Leid ungleiche Che fuhret."

Ins Rlofter gieng die Braut, das ichien ihr gleiche Che; Am britten Tage brach bes Grafen herz vor Bebe.

R S.

# 176. Wie das Hornberger Schießen ausgieng.

Als über Hornberg eine Reise Den Herzog Würtembergs einst führte, Beschloß ber Rath, ber hochwohlweise, Nach Stadtgebrauch wie sichs gebührte Mit Läuten und Schießen in festlichem Prangen Devotest ben gnädigsten Herrn zu empfangen.

Sin Fäßlein Weines ward erkoren, Bom besten, ber am Rhein entsproßte, Daß lustbegrüßt an Hornbergs Thoren Der Herzog solchen Nectar koste; Auch sollten als treue Gemeinbevertreter Mitbechern bes Rathes versammelte Bäter.

Kaum hat am blauen Maienhimmel Der Tag sein Glanzpanier erhoben, Da ziehn sie auß, vom Festgewimmel Schaufrohen Bolkeß bunt umwoben, Die Bäter gar stattlich in langen Gewändern, Die Söhne als Schügen mit Blumen und Bändern.

Den Gang bes Festes schön zu regeln Begann man stracks ein Brobeschießen, Ergöglich klangs, wie muntres Regeln, Wenn Wurf' an Wurfe bicht sich schließen, Und sturmischer Jubel bes Volkes erschallte Bei jeglichem Schuße, ber bonnernd erknallte.

Vergebens harrten sie des Fürsten Bor Hornbergs Thor wohl manche Stunde, Der Magistrat hub an zu dürsten, Daß ihm die Zunge lechzt' im Munde, Und endlich beschloßen die Herren gar weislich Bom Weine zu kosten und fanden ihn preislich. Manch alter Schlucker that sich gutlich Beim Trunk, ben Scherz und Kosen wurzte, Derweil die Jugend unermublich Mit Schießen sich die Zeit verfürzte; Und schosen die Sohne stats toller und toller, So tranken die Käter sich voller und voller.

Als nun mit Wagen und mit Rossen
Der hohe Gast erschien am Ende,
War Big und Bulver all verschoßen,
Bersiegt des Fäßleins Chrenspende;
Richt Schüße noch Zinken und Gloden ertönten:
"D Jerum, wer wahrt uns die Huld des Gekrönten!"

Da wälzt fich burch bes Bolfes Mitte Beinheitern Blicks ein feister Zecher Mit schwankem Burgermeistertritte, Des Rathes Oberhaupt und Sprecher, Bertrauend ber mächtigen Lunge und Zunge Begann er zum Fürsten in classischem Schwunge:

"Bie Cafar einst vor Roma's Thoren" — Raum sprach der Schmeerbauch diese Phrase, Da saust ihm Schwindel um die Ohren Und warf ihn jählings auf die Nase. Die Nathsherrn entstohen als bräche die Pest aus — Und also gieng das Hornberger Fest aus.

Chuarb Brauer.

## 177. Das Lügenfeld.

Bei Thann, da grünen Triften voll reicher Wiesenflur Und lustig rauscht dazwischen die himmelblaue Thur; Doch obe liegt inmitten der blüthenreichen Welt In meilenweiter Strecke das brache Lügenfeld.

Da iprießen keine Saaten, ba schallt kein Logellieb, Nur Farrenkräuter wuchern hervor aus schwarzem Rieb, Der Bauersmann sich kreuzet und flüchtet schnell vorbei; Ein Fluch hat langst getroffen bie bange Wüstenei.

Einst hatte sich ba brüben ein Wanbersmann verirrt, Da bröhnt es burch die Wilbniss, ein Eisenharnisch klirrt, Und aus ben dichten Sträuchern und aus dem tiefen Moor, Da rasselt wilden Schrittes ein Kriegersmann bervor.

"Bas rief bich, Unglückselger, in biese Wilbniss her? Bas rief bich uns zu wecken aus Träumen tief und schwer? Da brunten in den Höhlen: in meilenweitem Gang, Da schlasen ganze Heere vielhundert Jahre lang.

Verruchter Sohne Frevel, geschworner Treue Bruch hat längst auf uns geladen des himmels Rachespruch; Vernimm die grause Kunde — du stehst an selber Statt, Wo Ludewig den Frommen sein Heer verrathen hat.

Wir schloßen bichte Reihen bis an bie Berge fern, Gerustet ihn zu schirmen, ben königlichen Gerrn; Da zog in blanken Baffen ber Sohne Schar heran, Bon bumpfem Rauschen brohnte ber weite Rasenplan.

So fturmten sie herüber, die freveln Brüber vorn, In ihren Fäusten Schwerter, in ihren Blicken Zorn! Durch unser Lager schlüpfte der tückische Lothar Und bot uns blanke Münzen und glatte Worte dar. Der heilge Later selber hat uns ben Sinn bethört: Es gelte feine Treue, die man dem Sunder schwört! So schlich er burch die Reihen und streute schlimme Saat — Bis alle wir verblendet uns fügten dem Berrath.

Prauf schlugen die Berruchten des alten Baters hand — Er bot sie schon zum Frieden — in schweres Eisenband, Sie rißen ihm die Krone vom Saupte silberweiß Und führten ihn von hinnen, den weltverlaßnen Greis.

Und Ludewig der fromme das Aug gen himmel schlug: "Ift denn geschworne Treue und Kindesliebe Trug? Weh, falsche Söldnerscharen, so feil und so verrucht! Weh dir, o Lügenstätte — ihr seid fortan verflucht!"

Der himmel hat vollzogen des Greises Rachewert, Die Bache sind vertrodnet, der Anger liegt verdorrt, Und keine Saaten sprießen, es schallt kein Bogellied, Nur Farrenkräuter schießen hervor aus schwarzem Ried.

Und in den Sohlen drunten, in meilenweitem Gang, Da schlafen unfre Scharen vielhundert Jahre lang, Da schlafen auch die Brüder, die freveln Sohne drei, Berroftet find die Schwerter, verstummt das Siegsgeichrei.

Fleuch, Wandersmann von hinnen und sag es aller Welt, Wes Fluch in diesen Gauen uns tief in Schlummer balt. — Der Wandersmann sich freuzet und thut zur selben Stund Im Thanner Munster brüben die Mare beichtend fund.

Mbolf Stöber.

## 178. Der Thurm von Thann.

3u Thann im Elfaß steht ein Thurm am Gotteshaus, Um den manch Jahr geweht die Winde mit Gebraus; Doch raget, Blumen gleich, die Spize noch im Sturme, Doch klinget voll und reich der Glockenklang vom Thurme.

Und wißt ihr, was zu Thann ben Thurmbau machtig halt? Und kennet ihr ben Bann, ber Stein zum Stein gefellt? Der aus ben Quabern fest hieß zarte Rosen springen? Der sich vernehmen lagt, sobalb bie Glocken schwingen?

Der Segen kam bes herrn !gewaltig auf bas Land, Daß Alles nah und fern voll schwerer Trauben stand, Daß sie bie suße Kost nicht wusten zu bewahren, Daß sie ben frischen Most zum Thurmbau hergefahren.

Da ward bei Liederschall mit Wein der Kalt gemischt, Daß in den Gruben all ses feurig aufgezischt: Sein Geist ists, welcher schließt die Quadern, unverwittert Und in den Blumen sprießt und in den Glocken zittert.

Auf nehmt das Glas zur Hand: der goldne deutsche Wein! Das treue deutsche Land hier unten und am Rhein! Doch o! was sicht mir an die fröhlichen Gedanken? Den deutschen Thurm von Thann, sie ließen ihn den Franken! Franz Kugler.

### 179. Die blinde Ottilia.

Dttilia mar blind geboren, Ihr Bater war ein gar grimmiger Mann, Er ließ ein Fagichen binden , ja binden.

Er schlug bem Fagchen einen Boben ein, Und warf die arme Ottilia hinein, Er warf sie in das Waßer, ja Waßer.

Sie schwamm brei Nächt und auch brei Tag, Sie schwamm ber Mühle wohl unter bas Rab, Das Rad, das steht ja stille, ja stille.

Die Muhle will nicht ums Muhlrad gehn: "Ach Gott! was ist an meiner Muhle geschehn, Die Muhle steht ja stille, ja stille."

Der Müller, der lief wohl jum Mühlenrad, Und als er die arme Ottilia sah, Da zog er sie aus dem Waßer, ja Waßer.

Der Müller erzog sie bis zwanzig Jahr, Bis baß Ottilia ein maderes Mabchen war, Da gieng sie über bie Straße, ja Straße.

Da jagten alle bie Burgersleut, Ottilia mar ein gefundenes Rind, Gefunden in bem Waßer, ja Bager.

"Jest will ich nicht mehr heißen gefundenes Rind, Biel lieber will ich suchen meinen Bater geschwind, Meine Mutter will ich beweinen, ja beweinen."

Sie fniete fich auf einen Marmelftein, Sie fniete fich Loder in ihre Bein Und betete fur ihren Bater, ja Bater. Und als fie nun recht im Beten war, Da ftand ber höllische Satan ba, Der hatt ihren Bater auf bem Rucken, ja Rucken.

Das wird nicht geschehen mehr mein Lebenstag, Daß ein Kind seinen Later erlöset hat Aus ben höllischen Ftammen, ja Flammen.

Bolfelieb.

# 180. Drei Legenden von der heiligen Odilie.

1.

Herrn Attich muhten Unmuth und Berbruß, Bohl hatt er Ehr und Macht und Ueberstuß, Dazu war ihm ein holdes Weib beschieden; Doch eins gebrach zu seines herzens Frieden: Der Laterfreuden zärtlicher Genuß.

Da wandt er sich zum himmel im Gebet: "Und wenn mein Bunsch noch in Erfüllung geht, Und du mir gönnst der holden Leibeserben, In deinem Dienste leben soll und sterben Das Kind, das ich so brünstig mir ersicht."

Da ward ihm Baterfreude bald gefandt, Doch nahm ber himmel sich voraus ein Pfant, Leicht hatt er sonst das Töchtersein verloren: Mit blinden Augen wards zur Welt geboren; Und in der Tauf Obilie genannt.

Bu aller Augen Lust hervorgebracht, Doch beckte seine Finsterniss und Nacht. Das ließ die Eltern nicht ihr Glück genießen Sie hofften noch, sie sollten sich erschließen: Zu schaun die Welt und ihrer Farben Pracht.

Man rühmte viel dem Kind die Herrlichkeit, Ter Auen Reiz im grünen Frühlingskleid, Der Rose Schein, ber Rebe Laubgebange, Die Sonnenglut ber Auf- und Niebergange Und wie ein Baum mit Bluthen fich beichneit.

So ward sie früh des Triebes sich hemust, Zu wissen um des höchsten Sinnes Lust, Tas Winderhild der Welt in sich zu saugen, Das Licht zu trinfen mit dem Neich der Rugen, Der Wunsch erfüllte ganz die junge Brust.

Nun nar die Jungfrau wonniglich erblüht, Da rang in Schnsucht mächtig ihr Gemüth, Zum himmel flebend wandte sich die Blinde: Da riß, o Wunder, ihrer Augen Binde, Bem Strom des Lichtes ward sie übersprüht.

Sie fah nun alle Herrlichfeit ber Welt, Das Farbenipiel im Garten und im Feld: Des Baters Freude war nicht zu ermeßen; Nur bes Gelübbes hatt er gern vergeßen, Gemahnt' es ihn, war all sein Glück vergällt.

Doch unbefriedigt fühlt die Jungfrau fich: "Biel schoner sah ich Alles innerlich, Biel glübender die Morgenröthe glanzen, Den Frühling sich viel lieblicher befränzen; Es noch zu schaun, mein Auge schließe dich."

Mand seltnes Schausviel ward ihr vorgeführt, Ded alle Schönheit ließ sie ungerührt, Biel böhre Reize sah sie vor sich schweben: "Sie sind fein Traum, es muß ihr Urbild leben, Wirt auch ihr irdiich Gleichniss nicht verspürt!"

Sie ward nur freb, wenn fich ihr Auge ichloß, Dann fam ein lichter Schein, der fie umfleß, Drin stieg der gange himmel zu ihr nieder: Da glanzte so ber Engel bunt Gefieder, Daß Luft fich ihr burch alle Sinne ges. Der Later sprach von ihrem Brautigam; Wie schreckte sie bas Wort, bas sie vernahm! "Du hast mich einem Brautigam geschworen, Der hat auch mich zur Braut sich auserkoren, Noch gestern war es, baß er zu mir kam.

"Er ift so schon, so lautern Angesichts, Glut stralt fein Blick bes reinsten Sonnenlichts, Rein Maler mag ein holber Bildniss malen; D fahft bu ihn in himmelsschone stralen, Gestündest bu, auf Erben gleicht ihm Nichts.

"Der ift mein Brautigam, ich bleib ihm treu, Er wirb nicht alt, ift ewig jung und neu. Den himmel schenkt er mir zur Morgengabe; Es ift bein Gott, ben ich erkoren habe, Ihn zu erzurnen, Bater, hege Scheu!"

#### 2.

Bu Abelhart, bem werthen Lehensmann, herr Attich hub, Alfatiens Herzog, an: "Du follst und must noch heut mein Gibam werben; Mag sie zum Schein sich löstlich geberben, Ich wills und weiß, daß sie's nicht weigern kann."

Obilie horts und fieht jum Kreuzesbild: "In bieser Roth sei bu mein Gort und Schild, Denn bir gebuhrt bas Opfer meines Lebens." Am Abend sucht man sie im Schloß vergebens, Im Born burchsprengt ber Herzog bas Gefild.

Zum Fergen spricht er an bes Ufers Ranb: Sie kam baher im rauhen Bußgewand: "Habt ihr sie, Alter, über Rhein gefahren?" — "Ich streit es nicht: in ihrem Kleib von Haaren, Wie hatt ich wohl die Herzogin erkannt?" hinüber tragt fein guter Rabn fie balb: "Gefährten, raich, umzingelt mir cen Balt; Beilt sie noch bier, so mußen wir fie fangen." Die fromme Bilgerin ergreift ein Bangen, Da rings Dalloh und Jagogeschrei erschallt.

Schon wankt ihr Tritt: es ist bie leute Araft, Die aufwärts fliebend sie gusammenrafft; Dort hofft sie sich im Dicicht zu verbergen. Im Sturmschritt nahn bes Waters rauhe Schergen: Bo ist bie Zuflucht, bie ihr Nettung schafft?

"Es ift vergebens! ber Berfolger naht, Um biefen Felfen schlingt sich noch sein Pfab: Mein Heiland hilf und beinen Engel senbe." — Da öffnen sich bie starren Felsenwande, Bis sie ber Kuß ber heiligen betrat.

Und braußen schallt ber nahen Roffe Suf: "Obilie!" tont bes Berzogs banger Ruf.
"Mein Bater!" hallt es aus bem Felsen wieber.
"Obilie!" — Da lahmt ihm Schreck bie Glieber; Er ahnt bie Macht, bie bieses Bunber schuf.

"Mein Bater!" fpricht es aus bem Stein ihm gu, "Der mich beschützt, ist machtiger als bu: Sieh, biesen Felsen wirst bu nicht burchbringen, Und tonntest bus, so trugen Engeleschwingen Mich himmelwarts in selge Gottesruh.

"Willst du bein Kind auf Erben wiederschaun, So laß ein Rtoster bort im Thal erbaun, Und gonne mir bem Ewigen zu dienen: Dem sichtbar Gottes herrlichkeit erschienen, Dem ist ber Tand ber fundgen Welt ein Graun."

Wie er bie Sand jum Schwur gen himmel hebt, Thut fich ber Felsen auf und glanzend schwebt Obilie ben Reuigen entgegen. Gie fnieen hin und fiehn um ihren Segen, Der fie entfuhnt und wunderbar belebt.

3.

Ein Greis im Schnee ohnmächtig hingestreckt, Mit Beulen wie ein Lazarus bebeckt, Zum himmel schickt er halberstorbne Laute: Das hort Obilie, die Gottgetraute, Die jeder Seufzer aus bem Schlummer schreckt.

Sie eilt bahin, wo sies im Geift gesehn; Allein zu fpat, schon ists um ihn geschehn. Sie findet nur den Leichnam bes Erstarrten: "Bersuch ichs ihn zu betten und zu warten, Bielleicht erhört der hinmel noch mein Flehn."

Bur Alosterpforte trägt sie ihn im Ru, Bereitet ihm auf weichen Bolstern Ruh; Auf seine Brust gesenkt, baß er erwarme, Umschlingt sie ihn mit lilienweißem Arme, Und Leben facht ihr reiner Hauch ihm zu.

Da öffnet er die Augen und erschriekt, Als er so nah die Holde sich erbliekt: "Hinweg, o schnell von dem unselig Kranken! Soll ich durch Pest und bos Geschwür dir danken, Du odle Retterin, die Gott mir schiekt?

"Mer mich berührt, ben faßt ber Seuche Graus, Drum weichen alle Menschen vor mir aus, Mich bulbet Niemand unter seinem Dache. Denn kaum empfand ich Gottes schwere Rache, So stieß ber Knecht mich aus bem eignen Haus.

"Und als ich weinend mich zur Kirche schlich, Der Priester am Altar entsetzte sich Und ber Gemeinde weigert er ben Segen: Ich mufte mich auf eine Babre legen Und eine Defie las man über mich.

"Dann auf ben Friedhof mard ich ausgeführt, Verbrannt die Bahre, die mein Leib berührt, Und mir geboten, Menichenfpur zu meiten. Seitem nun schweif ich einsam über Beiden, Wo nie bes Menschen Stapse ward verspurt.

"Siehst du die Alapper nicht, das graue Aleid, Des Miselsüchtgen warnendes Geleit, Daß du es wagtest, Hulfe mir zu reichen? D soll das Gift dich, Herrliche, beschleichen, So sind ich erst den Gipfel meinem Leid."

Obilie schweigt, ein selges Lächeln schwebt Ihr um bas Auge, bas zum himmel strebt, Dann kufft sie ihn und weiß von keinem Schrecken. "Unreines mag bas Reine nicht bestecken, Denn rein verbleibt, wer Gottes Chren lebt.

"Den Menschen war bein Athemzug verhaßt; Denn sie gebachten ihrer Sundenlaft Und beine Rah war sichtliches Berberben: Du aber mustest Reinigung erwerben Und hattest bu nur meinen Saum gefaßt.

"Erhebe bich, bu bist gesund und rein, Richt reiner kann bes himmels Sonne sein Und beine Sunden hat dir Gott vergeben." Durchtrungen fühlt er sich von neuem Leben Und Gottes Dienst geleht er es zu weibn.

# 181. Jähringens Ursprung.

Romm in ben fuhlen Balb mit mir: im grunen Dammerlichte Entroll ich beiner Bigbegier Zähringens Urgeschichte; Die hohen Tannen hier im Kreiß sie neigen sich mit Raufchen, Die Sage, die nicht jeder weiß, bem Sanger abzulauschen.

Sinst schaffte hier mit vielem Fleiß ein Köhler an ber Stelle, Doch ward ihm auch bafür sein Schweiß zu einer Segensquelle; Bald war ber Meiler aufgebaut, mit Erbe wohl bedecket, Bie knisterte die Glut so laut, im Innersten verstecket!

Mis nun der Köhler wiederkam, die Kohlen abzuholen, Und forglich weg die Hulle nahm, was funkelt durch die Kohlen? Er sieht, und traut den Augen kaum, geschmolzen und gediegen, Biel Klumpen Goldes rings im Raum des Afchenhaufens liegen.

Und von bemselben Orte holt er immer nun fich Erbe, Sobald bas Holz sich hat verkohlt, liegt unten Gold im Heerbe; Er findet, bag ber ganze Plag viel Abern noch enthalte, Und sammelt bald fich einen Schat in einer Felsenspalte.

Krieg war im Cand zur selben Zeit; mit Jammer und mit Alagen Flog rings die Kunde weit und breit, der Kaiser sei geschlagen; Sein Reich verheert durch Mord und Brand, der letzte Schatz genommen, Der Kaiser selbst im Wönchstgewand sei nur mit Noth entkommen. —

Wer klopft so spat in tiefer Nacht an unsers Köhlers Pforte? Der Köhler aus bem Schlaf erwacht, ba hört er braus bie Borte: "Um Gotteswillen aufgemacht! sonst ist um mich geschehen! Schug beinen Kaiser heute Nacht, laß ihn nicht lange klehen!"

Und in die Gutte tritt herein in Monchestracht ein Bandrer, Der Köhler sieht beim Lampenschein: "ber ist es und kein Andrer!" Und vor den Kaiser stürzt er hin im Innersten gerühret: "Dank sei der himmelskönigin! die euch zu mir geführet!" Ein Rohlerkleid nun legt er an bem Raifer gleich am Morgen, Doch feinerlei Berfolger nahn, ber Ort ift zu verborgen. Bald mag ber Robler feinen Schap ihm nimmermehr verschweigen, Und führt ihn jum geheimen Plat fein Glud ihm bort ju zeigen.

"Inbefe, o Derr! ihr auf ber Flucht euch habt herumgeschlagen, Da haben eine seltne Frucht bie Rohlen mir getragen." Mit biesen Borten bedt er ab bie Moos- und Erbenhulle Und schuttet aus bem Felsengrab bes Golbes reichste Fulle.

"Da nehmt, mein Fürst! was ich bisher gesammelt hab an Golbe, Und werbt damit ein neues Heer, hier ist genug zum Solde! Gequollen ist mir dieses Glück aus meinem Kohlenfeuer; Führ es euch bald zum Thron zurück! nehmt! es ist Alles euer!"

Der Kaiser ruft: "D helfe balb mir Gott zu beinem Lohne! Rie bacht ich, baß in biesem Balb noch solche Treue wohne. Sobalb ich aus bes Feinbes Macht mein Reich befreiet habe, Sei bir zuerst mein Dank gebracht für eine solche Gabe!"

Und Segen wohnt in biefem Gold; balb im gerechten Kriege Wird neu bas Glud bem Raifer hold und führet ihn zum Siege; Raum hat er wieder feinen Thron auf Lorbern aufgeschlagen, Sorgt er vor Allem, feinen Lohn bem Kohler abzutragen.

Aus feiner Balber ftillem Schoof laft er ben Jungling holen, Und fpricht: "Sich! biefer Segen floß allein aus beinen Kohlen! Empfange meiner Tochter Hand zu beiner Treue Ruhme, Und auch bes Breisgaus reiches Land zu beinem Herzogthume.

"Zähringen hab ich es benannt nach beinem Heimatsthale, Bo einst bein Meiler hat gebrannt mit solchem goldnen Strale; Zu deinem Stammschloß nah baran sollst du den Grundstein legen, Und möge dein Geschlecht fortan erblühn im ewgen Segen!"

Muguft Schnegler.

### 182. Wolfdieterichs Buße.

Wolfdieterich, ber alte Helb, Er tritt aus seinem Schloße, Gewarpnet, wie zum Kampf im Feld, Schwingt er sich hoch zu Rosse; Noch grüßt er seiner Helben Chor Und jaget durch das hohe Thor Wolfdieterich der Alte.

Ihm blübet Kraft, ihm glübet Muth Noch manchen Feind zu schlagen, Doch mahnt der weißen Locken Flut Der Weltlust zu entsagen; Drum macht ben lesten Ritt er nun: Im Klosterport will Buße thun Bolsbieterich ber Alte.

Die Monche horen fein Begehr Und nahn von allen Seiten, Sie holen Jahn und Mefsbuch her, Bur Kirch ihn zu geleiten, Sie beten und fie fingen fchon, Mit Unmuth fiehts ber Helbensohn Bolfbieterich ber Alte.

"Es wollte Niemand bei mir sein Als ich begieng die Sünden, Bergebung hoff ich auch allein Durch mich bei Gott zu sinden." So spricht und treibt sie all hinaus Und schließt das hohe Gotteshaus Wolfdieterich der Alte. Und betend bis um Mitternacht harrt er vor bem Altare Und lehnt im Chor fich wohlbebacht Drauf an die Tobtenbahre. Dann zieht sein Schwert, beschwört zur Stund Der Feinde Geister aus bem Grund Bolfbieterich ber Alte.

Da tauchet aus bes Grabes Schoß Die Schar ber Schreckgestalten, Es grinzen Schäbel bleich und bloß Aus langer Kleiber Falten, Biel Hande sind nach ihm gereckt; Doch sieht die Geister unerschreckt Wolfbieterich ber Alte.

"Bohlauf zum Kampf!" so ruft ber held Bild wie in jungen Tagen; Die Mann für Mann er einst gefällt, Bill er zugleich jest schlagen. Da saust bas helbenschwert um ihn; Die Geister bringet selbst zum Fliehn Bolfbieterich ber Alte.

Und als vom Feind die Stelle rein, Streckt mub der Geld sich nieder; Gin Engel löst beim Morgenschein Den Geist vom Band der Glieder. Und wie zur Mess die Mönche nahn, Erblicken sie, wie Buß gethan Wolfbieterich der Alte.

Bolfgang Müller.

## 182. Das Pferd als Kläger.

In jenen Zeiten, die wir preisen, Davon noch gern die Sage spricht, Da hielt mit König Harl dem Weisen Als Schöffe mancher Held Gericht.

Ein Glöckchen hieng im Walbesschatten, Man hort' im Schloße, wenn es flang: Da kamen bie zu klagen hatten Und zogen an ber Glocke Strang.

"Bohlauf, bas Glöckhen hör ich schallen: Laßt schauen, Wer Gerichts begehrt." Sie traten aus bes Schloßes Hallen: Da zog ben Strick ein lahmes Pferb.

"Das ist ein wunderlicher Aläger: Ber will dem Stummen Stimme leihn? Der Armen und der Waisen Pfleger, Du Ecart, sollst sein Anwalt sein."

"Der besten Nebner bin ich Reiner, Edart ist allem haber feind. hier eurer Ritter ist es Einer, Den dieses Pferdes Klage meint.

"Es hat ihn feurig einst getragen Bon Schlacht zu Schlacht, von Sieg zu Sieg, Man sah es stolz die Scholle schlagen, Benn ers im Waffenschmuck bestieg.

"Die Shre bankt er hohem Streben, Er bankt ben Ruhm bem tapfern Arm; Dem Rosse schuldet er bas Leben, Es trug ihn aus ber Feinde Schwarm. "Da gab er ihm viel Schmeichelnamen Und Lederbißen mannigfalt; Doch Jahre giengen, Jahre kamen, Auch dieses eble Ross ward alt.

"Run lahmt sein Fuß zu raschem Laufe, Blind schwankt es an der Grube Rand, Da gonnt er ihm vor seiner Raufe, Bor seiner Krippe keinen Stand.

"Es trrt, aus seinem Stall verwiesen, Umber und sucht ein Salmchen Stroh, Und Niemand ift auf Feld und Wiesen Des ungebetnen Gastes froh.

"Gefcheucht, geworfen und geschlagen Lief es hieber und fand ben Strang, Der hunger triebs, ihn zu benagen Bis biefe Glocke fich erschwang.

"Die Glode fühlte mit bem armen, Ihr war ber schnobe Undank leib, Bum himmel rief sie um Erbarmen, Bum König um Gerechtigkeit.

"Ihr weisen Richter mögt erkennen Bas biesem ebeln Thier gebührt; Den Ritter will ich nicht benennen, Ich warn ihn nur, baß ers vollführt."

Da rief ber Lette wie ber Erste, Da rief ber schuldge Ritter auch: "Bis an ben Bauch in goldne Gerste, In goldnes Korn bis an ben Bauch!

## 184. Eckart und die Harlungen.

Aus "Sibich & Berrath."
(Amelungenlied II, S. 307-332.)

Swanhilbe war gefallen und Ermenrich verwaist, Da wich von dem Kaiser nicht mehr der bose Geist. Er ließ sich Niemand rathen; Sibichen glaubt' er blind, Bon dem die bosen Käthe in die West gekommen sind.

Er hielt seiner Treue sich mehr als je gewiss, Seit er um Randwers Leben sich heuchlerisch bestiß. Da rieth ihm ber falsche, zum viertenmal zu frein: Ohne Erben burf er bes Reiches wegen nicht sein.

"Die euch die schönste bunket, die ziemt euch zum Gemahl, Wer möchte Kaiser heißen, hatt er nicht freie Wahl? Ein Fürst begehrt, ein König wohl eine Königin; Wie er die Ehre mehre, das liegt ihm immer im Sinn.

"Des Kaijers ist unwürdig auf Hochgeburt zu sehn; Und wollt er Abstand meiten, so könnt es nicht geschehn. Die Ebenbürtge findet er weber nah noch fern, Dem alle Könge dienen als Oberkönig und Herrn.

"Doch Fürstentöchter weilen an euerm Sofe viel." Mit solchen Neben bracht er ihn endlich an bas Biel, Daß er Bechilben mahlte, Sibichen nahverwandt, Bom Stamm ber Baninge, ber einst gebot einem Land.

Der Frauen schönster Namen ist Friedeweberin; Doch Zwietracht wirken deuchte Becksilben mehr Gewinn. Zu Sibichs großer Freude unfruchtbar blieb ihr Schoß; Des Manns Berwandten wünschte sie drum kein glücklicher Loß. Da gieng einst Obilie, Sibichs Gemabl, Mir Mägben und mit Frauen in Bechildens Saal Zu ihres Mannes Nichte, ber hohen Kaiserin. Fürstlicher Frauen noch kamen Manche bahin.

Da saften sie beisammen und tranken guten Bein. Der Wein belebt die Geister, die Zungen obenein; Des Redens und Erzählens war weder Maß noch Ziel. Da sprach auch Obilie von ben beiden Harlungen viel,

Wie sie verwegen waren, Frittel und Emmerich, Und feine Bucht mehr fennten; mit Nichten giem es sich, Daß man sie schalten ließe so gügellos im Land. So sehr zumal sei Frittel zu allen Lusten entbrannt,

Daß keine Frau ber Ehre, bes Magdthums keine Magd Bor ihm mehr sich ware. Er hab es felbst gesagt, Die schönen Fraun im Reiche, von Rom bis an ben Rhein, Er woll ihr aller Buhle, und auch der Kaiserin, sein.

Da schöpfte Bedhilbe ben Neffen großen Saß. Sie sprach: "Gang unerträglich vom Frittel find ich bas."
"Ja," sprach bes Marschalls Traute und murdge Schulerin,
"Guch gang besonders bot er bieß Gewerbe, Kaiserin.

"Mir ziemt euch zu warnen, es thut uns wahrlich Roth." Da ward vor Jorn Bechilde bleich und wieder roth. Sie saß beim sußen Beine geschreckt und unerfreut Und mahnte sich von Frittel mit Schmach und Schande gedreut.

Da kam mit seinen Gelben auch Ermenrich nach Haus, Saß zu ben Fraun und leerte viel Becher bei bem Schmaus. Da sprach Stille wieber: "Heut weht ein lauer Wind, Buweilen strömt es nieber in Schauern fanft und gelind;

"Gleich reinigt sich bie Sonne und scheint so brutewarm. Ber pflegt bei solchem Wetter mit seinem tollen Schwarm. Behl anders herzureiten als Letter Emmerich Und Frittel sein Bruter? sie kommen und sicherlich. "Da wird kein Thier im Walbe vor ihnen sicher sein, Kein Logel in den Luften hat Frieden vor den Zwein. Und Nordian der alte, wenn der mit ihnen ist, Da braust es Nachts und toset, daß man Sehn und Hören vergißt."

"Kein Bunder," sprach verdroßen die Kaiserin Bechild, "Daß sich nicht fristen können die Bögel und das Bild Bor ihrem Ungestüme; hat hier doch keine Maid Und meiner Frauen keine vor ihnen freies Geleit."

Noch immer schwieg ber Kaiser, ben Becher leert' er sacht; Bas biese Frauen sprachen, er nahm es kaum in Acht. Nun war mit ihm gekommen ber Mann, ber Eckart hieß Und selten aus ber Pflege bie jungen Harlungen ließ;

Doch war er jest geritten mit Hache seinem Sohn, Beil ihm ben Pflegbesohlnen ein Unheil schien zu brohn; Das wollt er hier erkunden; Swanhilbens schmäher Tod Und all der Kaiserssohne, das schuf ihm sorgliche Noth.

Da sprach Beckhilbe wieber: "Nun ward mir hinterbracht Bon wahrhaften Leuten; ich hätt es nie gedacht, Beiß ich sie gleich vermeßen und frevel überaus: Ich selber sei nicht sicher, die Kaiserin, in meinem Haus.

"Das laß dir klagen, Ermenrich, großmächtger Kaiser reich. Ich zittre vor den Knaben, die Furcht macht mich bleich: Daß sie mich schänden wollen, der Unfug ist zu groß; In deine Hut besehl ich der armen Beckhilde Looß."

Da sprach aus hohem Jorne ber Kaiser war zu Rom, Als er ber Frau sah sließen ber Zähren hellen Strom: "Sollst bu nicht Frieden haben vor ihnen, Kaiserin, So haben sie des Friedens von mir auch nimmer Gewinn.

"Das will ich hier verheißen und dir mein Kaiferwort Mit einem Schwur bestärken, daß ich nicht wieder dort Die andre Nacht will liegen, wo ich die erste lag Bis ich mit diesen zweien zusammentraf am Suhnetag. "Mir fieht nun nicht langer ber Buben Greuel an, Go boch will ich fie bangen, baß Niemand bober fann. Mein Saus halt ich billig von ihrem Unflat rein. Boblauf nun, meine helben, ihr gieht mit mir an ben Rhein."

Mis Edart das erhörte, ber ihm zur Seite faß, Wes fich in seinem Borne Herr Ermenrich vermaß, Betäubt und erschrocken sprach aller Treue Krang: "Ihr armen Pflegeschne, unschuldig weiß ich euch gang.

"Ihr wollt Niemand höhnen, von Herzen seib ihr gut, Rie selten ihr auch zügelt den tollen Jugendmuth. Doch seib ihr hier gerichtet noch eher als verhört, Schon halb bem Tod verpflichtet, ba ihn der Kaiser euch schwört.

"Nun mußt ihr Des entgelten, baß Wittich fo fern Mit Dietrich Raths zu pflegen geritten ist nach Bern. Und fam er noch zurucke, eh biese nach bem Rhein, Biel helme wurd er spalten und manches haupt hinterbrein.

"Durch Schild und Harnisch führe ber Mimung wie ber Wind, So greße Unbill bußt' er an mancher Mutter Kind. Nur Stiefishne sind ihm Frittel und Emmerich, Doch seines Kaisers Neffen; er wehrte sie sicherlich."

So schurt' er nur bem Kaiser bes blinden Zornes Glut. "Daß bu für sie gesprochen kommt ihnen nicht zu Gut, Sie sollens nicht genießen, daß du ihr Pfleger bist, Rur brum noch höher hängen und noch in fürzerer Frist."

Da sprach ber treue Edart; er ließ sich ungern brobn: "So lang ich aufrecht stehe und hache mein Sohn, Bestatt ichs nicht bem Oheim, baß er bie Neffen hangt." Zu Rosse liefen beibe, bie hengste wurden ersprengt.

Die schlugen sie mit den Sporen und ritten Tag und Nacht Hinauf zum Hochgebirge, hinab in schneller Jagd, Bis wo vor dem Schwarzwald Breisach liegt am Rhein: Da barrten sie nicht lange, sie sprangen muthig hinein. Derweil hatt auch Ermenrich bie Zeit nicht verträumt, Noch Sibich sein Marschall: ber ließ ungefäumt Die Geerhörner blasen: ba kam ihm mancher Mann. Es war am andern Tage, ba ihre heerfahrt begann.

Da nun mit seinem Sohne Ckart ben Rhein durchschwamm, Am Ufer sah es Emmerich, den deucht es wundersam. Da sprach er zu dem Bruder: "Dort mitten in dem Strom Seh ich zwei Männer schwimmen, ich weiß, die kommen von Rom.

"Es ist mit seinem Sohne Edart, der Treue pflegt. Sie harrten nicht des Kahnes, der sie herüber trägt, Sie sprangen in die Wellen: daran nehm ich wahr, Zu dieser Kahrt, der schnellen, bewegt sie große Gefahr."

Da sprach hinwieder Frittel: "Es thut wohl nicht so Noth: Er sieht Gesahr in Allem und lauschenden Tod. Er gönnt uns keine Freude, die Liebe noch die Jagd; Du weist wohl wie Nordian des Sohnes Borsicht verlacht.

"Nun ist er gar zum Kaiser geritten mit dem Sohn, Mis könnt uns von den Oheim Tod und Berderben drohn. Er hat auch mit den Sorgen Wittichen angesteckt: Der ist gen Bern geritten von Eckarts Träumen erschreckt."

Nun kam zuerst ihr Pfleger geritten an ben Strand; Ihm giengen entgegen die Beiden unverwandt: "Wie fährst du so eilig daher, so athemloß? Was soll uns das bedeuten? ist deine Sorge so groß?"

Erathmend sprach da Eckart: "Zur Eile zwinget mich Gar starke Noth: gefahren kommt Kaiser Ermenrich Mit wallenden Fahnen, der euch zu fangen schwor: Drum rettet euch und sliehet; ich kam ihm kaum noch zuvor."

Ungläubig sprach da Frittel: "Was hätten wir gethan Dem Kaiser, unserm Oheim, daß er uns sollte fahn?" Er sprach: "Ihr seib verleumdet; daran ist Sibich Schuld: Er rath ihm zum Verderben und hat Vertraun doch und Huld." Die Sarlungen sprachen: "Wenn wir verlaumbet fint, Wir beweisen unfre Unschuld. Der Obeim ift nicht blind Roch taub, er wird ben Reffen ein willig Ohr verleibn. Wir muften, wenn wir floben, erft recht bie Schulbigen sein."

Da sprack ber Wetrene: "Wenn ibr nicht glauben wollt Dem Pfleger, fraget Sachen, ich weiß, ibr seid ibm hold, Wie end ber Kaiser zürnet, und ob zu weilen frommt; Ich nahm ihn mit zum Zeugen: nun fragt ihn selbst, wenn er kommt."

Da fam berangeschwommen hache, Carts Cohn: Der hatte selbst vernemmen bes zorngen Kaisers Drobn, Wie er bie Brubersiobne zu hängen sich vermaß: Das jagt' er ihnen Alles, ber kaum ein Wörtchen vergaß.

Sie wollten boch nicht flieben: "So fest ist biefes Haus, Es halt bei guter Wehre ben ersten Sturm wohl aus. Wir wollen unfre Mannen besenden Morgen fruh; Des Kaijers huld erwerben wir wohl hernach ohne Muh."

Da fprach ber treue Ecart: "Wollt ihr ber Veste traun, So giebt es viel zu schaffen, zu ruften und zu baun. Bir haben alle Viere bie Sande voll zu thun: Lagt uns zum Berke greifen und weder raften noch ruhn."

Da griffen sie zum Werke und faumten sich nicht lang: Es war bem guten Pfleger vor Ermrichs Scharen bang. Die Garlungen scheuten nicht so bes Obeims Zern: Den Beiden war zur Arbeit die Furcht ein läßiger Sporn.

Die bachten auf Ergegen oft übers Berk hinaus; Mit Warnen hielt fie Edart boch einen Tag zu haus. Dem Tage felgt ber Abent, bas ift ber Dinge Lauf: Da zog mit rothen Wangen ber Bellmond prächtig herauf.

Die buftgen Rrauter bauchen, bie Luft mar jo warm: Der junge Frittel sehnte sich in ber Liebsten Arm. Er bliefte von ben Mallen nur ftats nach Einer Statt: Es warb an ihr zu bangen sein feuchtes Auge nicht satt. Ihm mag babrüben wohnen die Wonnigste ber Fraun; Es fann boch nimmer lohnen hinüber stäts zu schaun: Ihm kommt ja von brüben fein Beichen und kein Wort. Im stolzen Jagdgeleite, wer ist die Herrliche bort?

Die sich im grünen Schleier auf weißer Sinde wiegt Und alle Erdenschöne mit Liebesreiz besiegt, Um ihre Schläse kreiset ein Turteltaubenpaar, Und Glühwürmer leuchten ihr aus geringeltem Haar.

Die Mitter, die ihr folgen fo bleich im Mondenstral, Sie schauen, wie gefoltert: ift bas von Liebesqual? Sie tragen Blumenketten: die tragen sie wohl gern? Sie folgen ihr so willig als einem feligen Stern.

Run nahte dem Walle, wo Frittel stand, der Zug. Als sie mit langen Wimpern empor das Auge schlug, Wohl kannte sie der Jüngling, der sie doch nie geschaut: Sie war es, die er träumte, seines Herzens süße Braut.

Borüber zogs, vorüber zu fchnell: o weile hier! Barum zu Balbe wieber? halt ein, nimm mich mit bir! Er fühlt sich fortgezogen, geschwind, wo ist mein Ross? Er hatt es balb beschritten, schon stürmt' er fort aus bem Schloß.

Da ward er noch am Thore von Ccart gewarnt: "Zuruck, eh dich mit Liften die Zauberin umgarnt! Sie ist nicht, die sie scheinet: du siehst sie mild und gut; Doch laß dich nicht bethören, sie will beines Herzens Blut.

"Daß ihr bein Bater traute, mit Tobe bugt' er bas, Und Jran ber Markgraf: aus Liebe fproß ihr Haß. Sie will auch dich verführen mit teuflischem Betrug, Daß sich ihr Hofstaat mehre, und ihr gesvenstiger Zug.

"Denn die du siehst, sind Geister, und Sie hat sie entleibt. Im Tode noch ihr dienen muß Wer ihr treu verbleibt. Und folgst du ihr zum Berge, wo du in Flammen brennst, Da wandelt Frau Benus gar bald auch dich zum Gespenst." Erschreckt wich ber Jungling gurud bei feinem Bort. Da flangen Zaubertone, die rifen ibn mit fort, Die fie ben Albleich spielten, ob Jange Stimme flang, Er flog, ihn jog gum Berge ber berudenbe Gesang.

Er gab bem Ross bie Sporen und ließ ben Warner stehn. Der sprach: "Ließ' ich bich reiten, es war um bich geschehn: Ich muß bich vor bir selber beschügen mit Gewalt. Doch hab ich recht vernommen? meines Laters hifthorn schallt."

Da fam auf schnellen Rossen bas wilbe Geer gerannt, Mit seinen Waidgenoßen bie Fackel in ber hand Nordian ber König, ben Bachild vertrieb: Die Wälber zu burchbrausen ist aller Trost, ber ihm blieb.

Er reitet nicht ben hirschen wie seine Sitte war, Auf Auern lehrt' ibn birschen ber seige Walbemar. Soch ragt er auf ben Lenden bes wilden Wisenbstiers Und reizt mit Feuerbranden den Grimm bes wuthigen Thiers.

Das brullt und schlägt bie Erbe mit bem gesvaltnen Suf; 3hm folgen bie Gesellen mit grellem Jägerruf. Dechlautend jagt ber Bracke, die Meute klafft und bellt, Die frummen hörner blafen: so sturmt bas heer über Felb.

Das hörte von ben Ballen ber Harlung Emmerich. Ihm war bas Maidwerk Freude, bem keine Freude glich. Er griff nach Pfeil und Bogen, sein Ross war bald gezäumt; Schon ritt er nach dem Bilde, bem stäts vom Wilde nur traumt.

Da ward er noch am Thore von Edart ermahnt: "Laß nächtliches Jagen, der Beg ist ungebahnt, Den diese Jäger sabren burch Hocken und durch Dorn; Durch Dickicht und Gestrüppe sührt sie das gellende Horn."

Er hörte mohl bie Warnung und schlug sie in ben Wind: "So spricht bie Furcht; man weiß schon wie alte Leute sind. Er gonnt uns keine Freude, die Liebe noch die Jagb; Da ist sein Bater anders, der ihn verhöhnt und verlacht." Er gab bem Ross bie Sporen und ritt bem Zuge nach; Den Pfleger ließ er stehen, ber eitle Worte sprach. Da raufte sich die Haare Eckart ber treue Mann Im Schmerz, daß er kein Mittel sie zu bewahren ersann.

"Die Sarlungen zu huten hab ich bem Freund gelobt, Und kann est nicht vollbringen, ba so die Jugend tobt. Nun mag ber Kaiser brechen Breisach bein festes Saus: Soll er die Knaben huten, so nuß auch Eckart hinaus."

Da sprengt' er aus ben Thoren auf seinem Bferbe Ausch Und ritt auf lichten Pfaben burch ben verwachsnen Busch. Er kam zum Benusberge vor erstem Tagesgraun: Da harrt' er an ber Thure seines Jünglings und ber Fraun.

Er muste lange harren bes ersten Morgenscheins: Da stieg zum Berg Frau Benus empor vom Thal bes Rheins. Als sie ben Albleich spielten, hielt er bie Ohren zu; Doch hatt auch ihn ergriffen ber Liebestaumel im Ru,

Wenn er des Freunds nicht bachte und hochgelobter Pflicht. Nun zeigt' ihm Frau Benus ihr reizend Angesicht; Die Augen must er schließen, sonst wars um ihn geschehn. Erblinden muß, ertauben wer nicht will zu Grunde gehn.

Ein zog zum hohlen Berge ber bleichen Ritter Schar, Und mancher kleine Geiger, ber lieblich spielt' und klar; So groß war bas Gebränge, zu enge ward bas Thor. Sie waren all im Berge, ba trat erst Eckart hervor:

Den Cingang wollt er wehren bem lieben Pflegesohn: Er konnt ihn noch nicht schauen, doch hört' er ferne schon Das Wiehern und Schnauben des Pferdes, das ihn trug: Es scheute vor ben Geistern und bem gespenstisschen Zug.

Erathmend lief da Frittel den Berg hinan zu Fuß, Eh sich das Thor ihm schlöße. Da bot ihm stummen Gruß Der vielgetreue Bsieger; mit Gleste seinem Schwert Bertrat er ihm den Eingang; der blieb dem Jüngling verwehrt. Da wollt ihn ber erzwingen und gog fein Schwert heraus, Sein Lieb fich zu erstreiten. "Dieß ist bes Tobes Saus, Der Seele wie bes Leibes: ich laffe bich nicht ein Bur Beute bieses Beibes, in herzverzehrenbe Bein."

Er hörte nicht die Mahnung, ihn trieb ber blinde Wahn, Mit blinkender Klinge lief er den Pfleger an. Ihr Kampf währte lange, man sah die Funken sprühn. Edart war gewaltig, doch Frittel eifrig und fühn.

Da schlug ihm aus den Sanden bie Alinge Wifings Sproß; Den Jungling muft er fangen und binden auf sein Rofe. Er thats mit heißen Zähren, ihm blieb nicht andre Wahl: Mit der geliebten Beute ritt der Getreue zu Thal.

"Bo find ich nun ben Andern, der mir am Berzen liegt, Der selbst dem Tod geschworen unschuldig Wild bekriegt? Ich muß die Spuren suchen bes wilden Beers im Wald, Bis mir bas Waldhorn bröhnend aus wilden Bergschluchten hallt."

Er fand gar bald die Spuren auf jah gewundnem Pfab, Jest nieder in die Schlunde, jest auf zum Felsengrat. Auf höchsten Bergeskuppen verscholl ihm fern ber Ton; Er wird sie nicht erreiten, zu fern entschwanden sie schon.

Da hallt' ihm ein Geftohne herauf aus tiefem Grund. Er flomm die Salbe nieder: ba fant er, welch ein Fund! An schwankem Ufte schweben ben breiften Emmerich, Und ihm zu Fußen gabnen ben Abgrund tief und schauerlich.

Er hatt im Fall gefangen ben Aft mit Einer Sanb, Und unten lag zerschmettert sein Ross am Felsenrand. Mit bem Alten jagen, ben hilbburg einst verflucht, Das hat ohne Schaden fein Mutterfind noch versucht.

Den Pflegling zu retten stieg Edart auf ben Baum. Mit starker Acchte reicht' er ihm an bie Fuße kaum; Doch schwenkt' er ihn hernieder zu fich ins dichte Laub. Er trug auch ihn zu Rosse und sprengre fort mit bem Raub. Da bankt' ihm wohl ber Gine, ben er zujüngst befreit: Er wuste sich verloren, kam Hulfe nicht zur Zeit; Doch Frittel schalt und grollt' ihm um seines Herzens Braut: Das Urbild aller Schöne hatt er in Freia geschaut.

Als er nach Breisach fehrte mit seinen jungen Gerrn, Die Heerhörner klangen bes Kaisers schon von fern; Die breite Staubwolke verhieß ein mächtig Heer. Er sprach: "Nun ift verloren die Zeit zu bauernber Wehr:

"Uns bleibt feine Hoffnung als ehrlicher Tod. Erfämpft ihn euch: mit Galgen und Rad ist euch gebroht. Wollt ihr nicht gerne hangen noch heut am durren Ast, So laßt im Rampf uns schauen, ob euch die Schande verhaßt."

Sie mochten gerne streiten zu Fuß und auch zu Ross Und sandten von den Ballen manch töbtliches Geschoß. Auch vor den Thoren zeigten sie Muth und große Kraft Und brachen mit den Besten im Heer des Kaisers den Schaft.

Da ritt Herr Ermrich felber zur Burg nach Sibichs Rath: Bo seine Nessen stritten war er dem Wall genaht. Als Die den Oheim sahen, da riesen sie ihn an: "Was haben wir verbrochen, was Herr, zu Leid dir gethan,

"Daß du die Brudersfohne mit Heerestraft befriegft? Bir find wohl schwer verleumdet, daß du uns hier beliegft. Du haft uns überfallen noch eh als widersagt, Bir find verdammt und wißen nicht einmal, Ber uns verklagt."

Da sprach aus hohem Jorne ber Kaiser Ermenrich: "Ihr kampft immer vorne; boch wißet sicherlich, Noch heute sollt ihr hangen fiir an bem höchsten Baum, Gleichviel was ihr verbrachet; hier iste zu sagen nicht Raum."

Er wandte sich, und Sibich begann aus falschem Mund: Die Schuld, der man euch zeihet, die wird euch hier nicht kund. Wenn ihr euch ledig wißet und frei der bosen That, So kommt zum Zelt des Kaisers, daß ihr euer Urtheil empfaht. "Und wustet ihr euch schuldig, euer Oheim ist er boch: Kommt reuig und geständig und er verzeiht euch noch. Die Gnade quillt der Demuth aus unerschöpftem Born; Mit eitelm Streiten mehrt ihr nur eure Schuld und seinen Zorn."

Da sahn sich unentschloßen die Parlungen an Bis der Erste Frittel zu Ermenrich begann: "Wir wollen ihm willsahren; der Kampf ist uns nicht gut: Es kann nur noch erbittern des Oheims zurnenden Muth;

"Benn wir die Waffen streden, so wird er uns verzeihn." Der Andre trug Bedenken; doch gab er sich barein. Da giengen sie zum Zelte des Kaisers waffenlos. Die Ecarts Rath verschmahten, bald erfüllte sich ihr Looß:

Sibich ließ sie greifen und schleifen vor Gericht. Sie verstummten vor bes Kaifers ergrimmtem Angesicht. "Hat man euch boch gefangen? was half bie tapfre Wehr? Run mußt ihr gleichwohl hangen und hoher viel benn vorher.

"Den höchsten Baum im Forste sucht ben Berräthern aus: Ich will von Untreue gesäubert sehn mein Haus. hinweg! nicht widersprochen! auch Sibich du, kein Bort! Ich hab es hoch geschworen: hinaus, und hängt sie sofort!"

Als man zum Schandenbaume bes Waldes Zier erfor, Nie trug ber Eiche Wipfel so edle Frucht zuvor. Doch war ihr Sinn verliehen, so senkte fie das Haupt Zu trauern und zu borren, sie stünde fahl und entlaubt.

R. 3.

## 185. Cannhäuser.

Nun wollen wir aber heben an, Bon dem Tannhäuser wollen wir singen Und was er Wunders hat gethan Mit Benus der Teuselinne.

Tannhäuser war ein Ritter gut, Er wollt groß Bunber schauen, Da zog er in Frau Benus Berg Zu andern schönen Frauen.

"Herr Tannhäuser, ihr seib mir lieb, Daran sollt ihr gebenken, Ihr habt mir einen Gib geschworn, Ihr wollt nicht von mir wenken."

Frau Benus, nein, das hab ich nicht Ich will das widersprechen, Und spräch das Jemand mehr als Ihr, Ich hülf es an ihm rächen.

"Herr Tannhäuser, wie sprecht ihr nun? Ihr follt bei mir verbleiben, Ich geb euch meiner Gespielen ein' Zu einem stäten Weibe."

Und nahm ich benn ein ander Beib Denn ich hab in meinen Sinnen, So muft ich in ber Golle Glut Auch ewiglich verbrinnen.

"Ihr fagt mir viel von Bollenglut, Sabt es boch nie empfunden, Gebenkt an meinen rothen Mund, Der lacht zu allen Stunden." Was bilft mich euer rother Mund, Er ift mir gar unmare: Run gebt mir Urlaub, Fraulein gart, Durch aller Krauen Ehre.

"Tannhäuser, wollt ihr Urlaub han? Ich will euch keinen geben. Nun bleibet, edler Tannhäuser zart Und fristet euer Leben."

Mein Leben ift mir worben frant, Ich fann nicht langer bleiben: Run gebt mir Urlaub, Fraulein gart, Bon euerm ftolgen Leibe.

"Herr Tannhäufer, nicht iprecht alfo, Ihr feib nicht wohl bei Sinne: So gehn wir in ein Rammerlein Und fvielen ber ebeln Minne."

Ihr sagt mir viel von Kämmerlein Aus euerm falschen Sinne; Ich seh an euern Augen wohl: Ihr seib ein Teufelinne.

"Tannhäufer, warum sprecht ihr so, Wie burfet ihr mich scholten? Sollt ihr noch länger bei uns sein, Des Worts must ihr entgelten."

Frau Benus, nein, bas will ich nicht, Ich mag nicht langer bleiben; Maria, Mutter, reine Magb, Run hilf mir von ben Weiben.

"Tannhäuser, wollt ihr Urlaub han, Rehmt Urlaub von den Greisen, Und wo ihr in dem Land umfahrt, Mein Lob, bas jollt ihr preisen." Da schied er wieder aus dem Berg In Jammer und in Reuen; Ich will gen Rom wohl in die Stadt Auf eines Pabstes Treue.

Nun fahr ich frohlich auf bie Bahn, Gett muß mein immer walten, Bu einem Babft, ber heißt Urban, Ob er mich mocht behalten.

herr Babft, ach lieber herre mein, Ich klag euch meine Sunden, Die ich mein Tag begangen hab, Als ich euch will verkunden.

Ich bin gewesen auch ein Jahr Bei Benus einer Frauen: Nun will ich Beicht und Buß empfahn Db ich möcht Gott anschauen.

Der Babst hatt einen Stecken weiß, Der war von burrem Zweige: "Wenn bieser Stecken Blatter trägt, So mag bir Gott verzeisen."

Tannhäufer zog ba aus ber Stadt In Jammer und in Leibe: "Maria, Mutter, reine Magb, Ich muß mich von bir scheiben.

"So zieh ich wieber in ben Berg Ewiglich und ohn Enbe Zu Benus meiner Frauen zart, Wohin mich Gott will senben."

"Tannhäuser, seib willfommen hier, Sab euer lang entbohren, Seib mir willfommen, lieber Herr, Zum Buhlen ausertoren." Darnach wohl auf den dritten Tag Der Stab hub an zu grünen. Der Pabst ichickt aus in alle Land Wo der Tannhäuser war geblieben.

Da war er wieber in ben Berg, Darin foll er nun bleiben, Bis er am jungften Tage fahrt Bobin ihn Gott will weisen.

Das soll nie mehr ein Briefter thun, Den Menschen Mistrost geben: Und woll er Buß und Reu empfahn, Die Sand sei ihm vergeben.

Molfflieb.

### 186. Der getreue Eckart.

D waren wir weiter, o war ich zu hauß!
Sie kommen. Da kommt schon ber nächtliche Graus.
Sie sinds die unholdigen Schwestern.
Sie streifen heran und sie sinden uns hier,
Sie trinken das muhfam geholte das Bier,
Und laßen nur leer uns die Kruge.

So fprechen bie Kinder und bruden fich schnell, Da zeigt fich vor ihnen ein alter Gesell: Rur stille Rind, Kinderlein, stille! Die Dulben sie tommen von durstiger Jagd: Und laßt ihr sie trinten wies jeder behagt, Dann sind sie euch hold bie Unholden.

Besagt so geschehn! Und ba naht sich ber Graus, Und siehet so grau und so schattenhaft aus, Doch schlürft es und schlampft es aufs beste. Das Bier ist verschwunden, die Krüge sind leer; Nun fauft es und brauft es, das wuthige Heer In weitem Gethal und Gebirge.

Die Kinderlein ängstlich gen Hause so schnell, Gesellt sich zu ihnen der fromme Gesell: Ihr Buppchen, nun seid mir nicht traurig. — Wir friegen nun Schelten und Streich bis aufs Blut. — Nein feineswegs, alles geht herrlich und gut, Nur schweiget und horchet wie Mäuslein.

Und ber es euch anrath und ber es befiehlt, Er ist es, ber gern mit ben Kindelein spielt, Der alte Getreue, ber Eckart. Bom Bundermann hat man euch immer erzählt; Rur hat die Bestätigung jedem gesehlt, Die habt ihr nun köstlich in Janden.

Sie kommen nach Hause, sie setzen ben Krug Ein jedes ben Eltern bescheiben genug Und harren ber Schläg und der Schelten. Doch siehe man kostet: Ein herrliches Bier! Man trinkt in die Runde schon dreimal und vier Und noch nimmt der Krug nicht ein Ende.

Das Wunder es bauert zum morgenden Tag; Doch fraget wer immer zu fragen vermag: Bie ists mit den Krügen ergangen? Die Mäuslein sie lächeln, im Stillen ergegt; Sie stammeln und stottern und schwaßen zulegt Und gleich sind vertrocknet die Krüge.

Und wenn euch, ihr Kinder, mit treuem Gesicht Gin Bater, ein Lehrer, ein Albermann spricht, So horchet und folget ihm punktlich! Und liegt euch das Zünglein in peinlicher Hut, Berplaudern ist schädlich, verschweigen ist gut, Dann füllt sich das Bier in den Krügen.

Goethe.

## 187. Gefpenft an der Kandererftrafe.

's git Gepenster, sell isch us und isch verbei! Gang nummen in der Nacht vo Chander bei, Und bring e Ruusch! De triffich e Plagli a, Und dort verirrich. I seg e Büesti dra.

Dor Ziten isch nit wit vo fellem Plat E husli gfi; e Frau, e Chind, e Chap hen g'othmet drinn. Der Ma het vorem Zelt Si Lebe g'lo im Heltelinger Feld.

Und wo sie hört: "Di Ma lit unterm Sand!" Se het me gmeint, sie stoß ber Chorf an d'Wand. Da holt sie d'Bappe no vom Füür und blost, Und gits im Chind, und feit: "Du bisch mi Trost!"

Und '8 wars au gfi. Doch schlicht e mol mi Chind Bur Thuren us, und d'Muetter sist und svinnt, Und meint, '8 seig in ber Chuchi, rueft und gobt, Und sieht no just, wie's uffen Fusweg stoht.

Und brüber lauft e Ma, voll Wi und Breng, Lo Chanber her and Chind und überrent's Und bis sie 'm helse will, sen ische scho bi, Und rüchrt si nit — e flösche Bueb ische gsi.

Jog ruftet fie ne Grab im tiefe Walb, Und beckt ihr Chind, und feit: "I folg ber balb!" Sie sest fi nieber, huetet 's Grab und wacht, Und endli ftirbt fie in ber nunte Nacht.

Und so verwest ber Lib in Luft und Wind. Doch fist ber Geist no bort und hüctet's Chind, Und hutigs Tags, be Trunkene zu Tort, Goht b'Chander Stroß verbei an sellem Ort. Und schwankt vo Chanber her e trunkne Ma, So siehts ber Geift fi'm Gang vo witem a, Und führt en abwarts, seig er, wer er sei, Er loft en um fei Bris am Grab verbei.

Er dunnt vom Weg, er trummlet huft und hott, Er bsinnt si: "Bini echterst, woni sott?" Und lucgt und lost, und mauet obbe d'Chat, Se meint er, 's chreih e Guhl an sellem Plat.

Er goht bruf bar, und über Steg und Bruck Se maut sie eben all'wil witer g'ruck; Und wenn er meint, er seig iez balb behei, Se stobt er wieber vor ber Weserei.

Doch, wandle selli Stroß her nüchtri Lüt, . Se seit der Geist: "Ihr thüent mi'm Büebli nüt;" Er rührt sie nit, er loßt sie ordeli Bassieren ihres Begs. Der stöhnber mi?

Bebel.

## 188. In Rosen baden.

Es war herr Burthart Munch bekannt Als tapfrer Kriegsmann in dem Land, Mit dem Delphin aus Frankereich Er kam mit starker Macht zugleich.

Nicht weit von Bafel fiel zumal Der Eidgenoßen große Zahl So daß sein Feind für dießmal zwar Erleget und entslohen war.

Da ritt herr Burkhart Munch frei fort Dort auf die Walstatt an den Ort, Auch über tobte Körper all Und triumphiert mit lautem Schall. Und auf ber Balftatt einen fand, Der ihm guvor mar wohl bekannt, Der seine Bunben schwer ertrug; Alsbald er sein Bisser aufschlug.

Und fprach: "Schaut heut zu Tag biebei, Da baben wir in Rofen frei." Solch Wort erhört ein Eidgenoß, Den bieje Schmach gar sehr verdroß,

Daß er zu rachen sich gebacht: "Ich mocht nur haben so viel Macht, Beil ich boch lieg zum Tob verwundt." Also er sich ermahnt zur Stund.

Da richtet er an einem Stein Sich auf bie Aniee gang allein, Und warf benselben scharfen Stein herrn Burthart in ben helm binein.

Da fant herr Burkhart unverzogen Und starb an seinem Sattelbogen, Das Ross gieng mit bem Reiter burch Und bracht ihn sterbend an die Burg.

"Wie hangt ber Nitter auf bem Rofs? Sein Panzer ift ja rosenroth! Legt ihn nur auf ben Kirchhof fein, Da wachsen viele Roselein."

So ward die Rof in ihrem Blut, Die frech erwuchs mit Uebermuth, Gar bald zunicht durch fromme Händ: Das Rojenbad Gott von uns wend.

Mites Lieb.

## 189. Die Baster Uhr.

Wenn wir bie Basler necken, so ists um ihre Uhr: Sie sein in jedem Stücke Bohl hundert Jahr zurücke und vor ein Stundchen nur.

Bon jenen hundert Jahren verlieren wir kein Bort: Wie sie zurückgeblieben, Man findets nicht geschrieben: sie schritten wohl nicht fort.

Nur von bem furzen Stünden vernehmt ihr furz Bericht; Und hat man uns belogen So seib ihr nicht betragen, ihr nehmts für ein Gebicht.

Man wollt einst überraschen die alte Baselstadt; Dem Feinde vor den Thoren Bar eine Zunft verschworen, die sie verrathen hat.

Sobald es Zwolfe folige vom Thurm um Mitternacht, Da follte fie von innen Erfturmen Thor und Zinnen, bazu bie hohe Wacht.

Die Pforte bann erschließen bem Feind, ber braußen stanb, Daß ber hindurchgefahren Mit seinen Soldnerscharen bewältge Stadt und Land.

So war es abgesprochen in aller Heimlichkeit; Nur oben auf bem Thurme Erfuhr es vor dem Sturme der Glöckner noch zur Zeit.

Er konnt es nicht mehr melben dem Bischof noch dem Rath; Bald sollt es Zwölfe schlagen: Hier galt es rasch zu wagen und rasch war seine That.

Da, wenn es Zwölfe schlüge, das Zeichen war zum Sturm, So schlug es gar nicht Zwelfe, Und auch nicht wieder Else, es schlug gleich Eins vom Thurm. Da sahen sich betroffen bie Hochverräther an: "Verschliefen wir die Stunde? Ram vor den Nath die Kunde von dem was wir gethan?"

Da war ber Muth entfunken, fie fchlichen ftill nach Saus; Die vor ben Bingeln ftanben Und fich betrogen fanben, die lachten felbst fich aus.

Am Morgen war verwundert der Rath, als er erfuhr, Bie, weil er warm gebettet Im Schlafe lag, gerettet die Stadt ward burch die Uhr.

Die ließ man zum Gebächtniss nun gehen immer so, Und noch in unsern Tagen Die Baster Glecken schlagen eins mehr als anderswo.

Doch auf bem Thurm ber Brude, ba gudt ein Kopf hervor, Der sechszigmal bie Stunde Die Bunge rectt im Munde ben Feinden vor bem Thor.

Und neekt ihr nun die Baster, verdirbt man euch den Spaß: Sagt ihr, sie sei'n zurucke, Man führt euch auf die Brucke und fragt: "Wie gfallt euch das?" K. S.

## 190. Der Tod von Bafel.

Als ich ein junger Geselle war, nahm ich ein steinalts Beib; 3ch hatt sie kaum brei Tage, ba hats mich schon gereut.

Da gieng ich auf ben Kirchhof und bat ben lieben Tob: Ach, lieber Tob von Basel, hol mir mein Alte fort.

Und als ich wieber nach Sause kam, mein Alte war schon tobt; Ich spannt die Ross an Wagen und fuhr mein Alte fort.

Und als ich auf ben Kirchhof fam, bas Grab war schon gemacht: 3hr Träger tragt sein sachte, daß d'Alte nicht erwacht.

18\*\*

Scharrt gu, icharrt gu, icharrt immergu: bas alte boje Beib, Sie hat ihr Lebetage geplagt mein jungen Leib.

Und als ich wieber nach Hause kan, all Winkel warn mir zu weit, Ich wart'te kaum brei Tage und nahm ein junges Weib.

Das junge Weibel das ich nahm, das schlug mich alle Tag: Ach lieber Tod von Basel, hätt ich mein Alte noch!

Bolfelieb.

### 191. Der Gant des Herrn von Namftein.

Wie leuchten die Lichter im Schloße fo helle? herr Christoph von Ramstein, der frohe Gefelle, Er halt in dem Saale zum legtenmal Schmauß, Denn morgen verkauft man ihm Guter und Haus.

Die Ahnen verthatens, er hats nicht verschulbet, Was Er nicht verbrochen, gelagen er bulbet, Geht luftig ins Elend, bas Leid, er verzechts, Leicht endet ber Legte bes frohen Geschlechts.

Doch baß er so frohlich vom Gute kann scheiben, Kein Kummer bie Luft ihm bes Lebens entleiben, Das macht, ihn begleitet zur Gutt aus bem Saal Ein Engel bes Himmels, ein lieblich Gemahl.

Kein Gram ihr umschattet die blauenden Augen, Draus mag er sich Stralen der Hoffnung entsaugen, Ihr bleichet kein Schmerz auf den Wangen das Roth, Ihr schwellet den Busen kein Seufzer der Noth.

Drum weil er ben Schat sich, ben ebeln, gerettet, So fühlt er auf Stroh wie auf Flaum sich gebettet, Und wandelt am Morgen ben traurigen Pfab, Als slög er zum Tanze gen Basel zum Rath. Das haus und bie Guter, Die iconften im Lanbe, Er gab fie icon lange ben herren gum Pfande. Sie figen mit Mantel und Aragen geschmudt, Der Ritter vor ihnen entblößt und gebudt,

Und boch nicht gebeugt im zufriedenen Bergen: Es fchließt fich der Rauf unter Lachen und Scherzen. Am Ende da spricht er: "Ihr wurdigen Berrn, Eins gebet mir brein, und eins hatt ich so gern!

"Die blinkenben Thaler, sie mußen ach! wandern, Die golbenen Gulben gehören schon Andern; Euch liegt in den Buden viel Glanz und viel Glast: So schenkt mir ein einziges Stückhen Damast.

"Ich felber, ich will nichts von Sammt und von Seiben, Doch mocht ich mein ehlich Gemahl mit bekleiben, Sie ist wie ein Engel aus himmlischen Hohn, Sie ist für ben Kittel ber Armut zu schon."

Wohl rühret die Manner des Rathes die Bitte, Bei ehrlichen Bürgern herrscht gütige Sitte; Und sließende Seide, gewichtig und echt, Die macht ihm ein Schneider von Basel zurecht.

Und knapp an die schwellenden Glieder sie fugend, Bekleidet der Ritter das Weib seiner Jugend, Er führet sie unter das niedrige Dach, Alls trat er mit ihr in ein Fürstengemach.

Er pflanzt er und erntet, fie webet und spinnet, Sie lächelt so lieblich, er kost und er minnet: Bohl altert bas Kleid, wohl verbluht bas Gelicht, Doch Liebe nicht weicht und Zufriedenheit nicht.

G. Chwab

### 192. Der arme Leonhard.

Welcher Jüngling rein und unbesteckt ift Und bazu so unerschrocknen herzens, Daß er dreimal kust bie Schlangenjungfrau, Ob zwei schwarze höllenhunde bellen: Den erwarten in dem Schlaufgewölbe Zwischen Augst und Basel große Schätze Und die hand ber schönsten Königstochter!

Eines armen Schneibers Sohn, mit Namen Leonhard, einfältgen, schlichten Sinnes Und ber Sprache kaum, als Stottrer, mächtig, Der ist in dem unterirdsichen Gange Weiter als ein Andrer fortgeschritten Und berichtet wunderbare Dinge, Die er da erlebt hat und erfahren.

Gin geweihtes Machelicht in ben Banben, Um bie bojen Beifter fern zu balten, Ram er erft burch eine Gifenpforte, Dann aus einer Bolbung in bie anbre. Endlich auch in luftge grune Barten. Aber in ber Mitte hat ein herrlich, Boblerbautes Kürstenichloß gestanden -Gine icone Junafrau in bem Schlofe, Die zu Baupten trug bie goldne Rrone: Menschlich ichien fie bis zur Sufte nieber, Aber abwarts eine Greuelichlange. Diese Jungfrau bieß ihn froh willtommen, Rubrt' ibn bin gu einer Gifenfifte, Wo zwei schwarze Sunde bellend lagen. Dag ben Schägen Niemand nahen burfte. Doch gebietend stillte fie bie Bunbe, Rahm von einem Schlüßelbund ben Schlüßel, Schloß ben Raften auf und gab ihm Mungen, Silberne, bie er noch nie gesehen; Niemand kannt' auch später das Gepräge: Und die Jungfrau sprach zu ihm, sie wäre Königlichen Stammes und Geschlechtes, Aber so verwünsicht als Ungebeuer, Daß sie nichts erlöse denn ein Jüngling Neiner Sinne, ber sie dreimal füsse: Dessen Mund bewirke die Entzaubrung; Aller Schaß, der hier verborgen liege, Werde dem Erlöser dann zu Theile, Herz und hand bazu und Reich und Krone.

Und der Jüngling faßte Muth und füffte, Rufite zweimal schon die Schlangenjungfrau; Doch zum drittenmale wars unmöglich. In der Freude nabender Erlöfung, Beigte fie so greuliche Geberben, Schlug so grimmig mit des Schweifes Ringeln, Und so beulten ihre schwarzen Hunde, Daß er eilends aus der Höhle rannte.

Oft bereut' er später sein Bergagen, Bare gern gurückgefehrt, die Jungfrau Mit bem britten Kusse in erlösen; Doch da hatten lockere Gesellen Ihn verführt zu einem Schandenhause: Bu bem Schlausgewölbe war ber Eingang Ihm entrückt, er konnt ihn nicht mehr finden, Die geweihte Kerze blies der Wind aus: Oft beklagt' er das mit bittern Thränen!

Welcher Jungling rein und unbeflect ift, Und bagu fo unerschrochnen Gerzens, Daß er breimal fufft bie Schlangenjungfrau, Db zwei schwarze Sollenhunde bellen: Den erwarten in bem Schlaufgewolbe Zwischen Augst und Bafel große Schäpe Und bie hand ber schönften Königstochter!

## 193. Die Aargauer Sieben.

Im Mergau find zwen Liebi, Die hattet enandere gern.

Und ber jung Chnab zog zue Chriegi; Wen chunt er wiedrum bei?

Ufs Johr im andere Summer, Wenn b'Stubeli trage Laub.

Und bas Johr, und bas war ume, Der jung Chnab ist wiedrum bei.

Er zog burs Gageli ufe, Wos ichon Unn im Fenfterli lag.

"Gott grueß bi bu Bubschi, bu Fini, Bon Berze gefallich mer bu wol." —

"Was foll i dir benn noh gfalle? Ha scho langst en andere Ma.

"Ne hubsche und ne riche, Der mi wol erhalte cha."

Er zog durs Gäßeli abe Und weinet und truret fo fehr.

Do begegnet im seinere Frau Mueter: "Was weinisch und trurisch so sehr?"

"Was fött i nib weinen und trure, I ha jo feis Schätzeli meh."

"Wärsch bu beheime bliebe So hattisch bis Schägeli noh."

Bolfelieb.

## 194. Die gestörte Hochzeit.

Es wollt en hirt in Walb use tribe, Er ghort es chleines Chindeli grine: "I ghore bi wol, i gfeh bi aber nib, I weiß nib, wer bis Mueterli ischt."

"Mis Mueterli wot Hochzit habe, Darf feis gruenes Chranzeli trage: Es hat dru chline Kind vergrabe; Das Erst hat es is Waßer trage, Das Ander unter de Mischt vergrabe, Und mi i gruene Bald use gsteckt, Mit Laub und Cicht mi zuebedeckt.""

Er nahm das Chind wol uf sin Arm, Gieng wol mit im is Wirthshus abe:
"Gsä Gott, Gsa Gott, ihr Hochzitgescht!"
Die Brut, die saß wol oben am Tisch;
Wil si des Chindes Müeterli isch,
Das Chind wirds sälber zeigen an:
""Ach Mueter, du darsst keis Chränzeli trage,
Du hest drü chleine Chind vergrabe:
Das Erst hest du is Waßer trage,
Das Ander under de Mischt vergrabe,
Und mi i grüene Wald use gsteett,
Mit Laub und Escht mi zuebedeckt.""

"Und wenns au is, wies Chindli feit, So fchlag ber bofe Beifcht hinein!"

Sobald si das Wort use sprach, Der bose Find in die Stuben in cham: "Chum wäg, chum wäg, mi schöni Brut, Chum wäg, chum wäg vom Tisch ewäg, Mit mir muescht trinke Schwäbel und Päch!"

Boltelieb.

### 195. Die Wölfe.

Auf bes Rheines blauen Wellen zieht bahin ein schnelles Schiff, Bieht vorüber Stäbten, Burgen, manchem Dorf und Felsenriff.

Bilger figen viel barinnen fommend von bem Onabenort, Bieben mit Gebet und Liebern gu ber Beimat wieber fort.

Bilger figen auch barinnen muntern Schlages, luftgen Bluts, Und bas Bab wo man genesen, lagt man immer froben Muths.

Frohlich find von herzen alle, hundert breißig an der Zahl, Zwei nur scheinen bang und traurig und an allen Freuden kahl.

Weinend fitt da eine Mutter, ach! von greifen Saaren schon, Und mit jammervoller Miene neben ihr ber franke Sohn.

Irr und wirr find seine Sinne wohl seit vielen Jahren ber; Alle Baber und Arzneien machen ben gesund nicht mehr.

Bie bie Ginen in bem Schiffe innig beten immerfort, Und bie Andern icherzen, lachen, sprechen bie fein einzig Bort.

Da erbrauset aus ber Ferne wilbes Tosen und Gefrach, Wie wenn über Felsenklippen Wellen fturgen schnell und jach.

Und mit blobem Starren hebet fich ber Kranke nun mit haft, Der mit fiehenber Geberbe feine Mutter fest umfaßt.

Mutter, o dein Herz war immer fromm vor allen, treu und gut, Warum haft du doch uns heute anvertraut der falschen Flut?

Beift, o Mutter, bu benn nimmer, bag ber wohl ber fchlimmfte Feinb, Der im Innern Tucke heget, wenn er außen freundlich scheint?

"borft, o Mutter, bu nicht schallen ba von fern bas Wolfsgeheul? Ja, jum Frage schlimmen 28olfen werben alle wir zu Theil.

Mutter, o ben Sohn, ben Kranten, siehst bu in so arger Noth, Mutter, weist bu, wer kann beilen alle Krantheit? - nur ber Lob.

Immer jammert jo ber Krante zu ber greifen Mutter auf Und bas Schiff ben Abein hinunter reift ber Wellen haftger Lauf.

In bie Strubel lenft ber Schiffmann, ber bier bie Befahr nicht fennt, In Die Strubel, bie man ringgum, wohl mit Recht, Die Bolfe nennt.

"Mutter, alle Arantheit heilen fann ber eine Belfer Tob! Beh! wie rings bie Bolfe jappen! Beh bir Schiff in beiner Noth."

Nun Gebet und frohe Lieber find mit einem Mal verhallt, Flutgebrause, Schiffestrachen, lauter Jammer nur erschallt.

Weh, geborften ift bas Fahrzeug am verborgnen Klippenpfahl, Und ber Bilger find versunfen hundert breißig an ber Zahl.

Bagner von Laufenburg.

#### 196. St. Fridolin.

"Fribolin, ber fromme Schotte, trat vor Landolf hin, ben Grafen; Sprach: "Bas Gottes ift, gieb Gotte! Ift bein Bruber nicht entschlafen?

Der zu seiner Seele Frieben meinem beilgen Gotteshaufe Gut und Sabe gubeschieben, liegt zu Glaris in ber Rlaufe.

"Barum ernteft bu bie Felber, bie bem Berrn gu fchneiben waren? Barum falleft bu bie Balber, bie bem Rirchenbau gehören?

"Wagest bus, ben Raufch zu trinfen von bem rothen Chrenweine, Der im heilgen Relch foll blinken? Rirchengut, ift es bas beine? "Laf von beines Brubers Gabe, Balb und Felb und Garten raume, Daf ber Bruber in bem Grabe fanfter lieg und beger traume."

Aber Lanbolf fprach mit Lachen: "Soll ich beinem Spruch mich beugen, Muß ber Bruber erst erwachen, beine Worte felbst bezeugen.

"Rannst bu ihn herausbeschwören, wenn zu Rangswil wird gerichtet, Bohl, bann mogen wir bich horen, sonst ists Lug, ben bu erbichtet."

Fribolin auf folche Tude wurdiget tein Bort ju fprechen, Sieht ihn an mit einem Blide, ber burch Graber konnte brechen.

Und von Sedingen am Rheine aus bem Klofter, an bem Stabe, Bog ber Greis burch Balbgesteine bis gen Glaris zu bem Grabe.

Und er trat beim Abendschauer in die bustre Waldeapelle, Er burchbricht des Grabes Mauer, stellt sich auf die kalte Schwelle.

"Auf, erwach in Gottes Namen," ruft er, "Urfe, wehr ben Tucken! Sieh! und aus ber Grube kamen weiße Banb und Saupt und Rucken.

Und als ob bes Geren Bofaunen jum Gerichte ichon gerufen, Steigt ber Leichnam fonber Staunen ftarr empor bes Grabes Stufen.

Und es faßt bie falten Sanbe Fribolin ihm, sonber Schrecken, Steigt mit ihm bie Feljenwande auf bis an ber Gletscher Decken.

Durch bas Hochgebirge schreitet ber Lebendge mit ber Leiche, Und bie Nacht ben Mantel spreitet um bas Paar, bas geistergleiche.

Wie der Morgen schon sich wittert, steigen sie vom Felsgesteine, Und es fiehts ber Senn, erzittert, bag ihms geht burch Mart und Beine.

Aber Lanbolf im Gerichte fist zu Langtwil fonder Zagen, Mit bem erften Morgenlichte hat ben Stuhl er aufgeschlagen.

Schöffen gwolf, bes Rechtes Suter, figen um ihn ber, gu fprechen: Best erhalt er boch bie Guter, fein Berblichner fann fich rachen!

Sieh! ba pocht es an bie Pforten, wie von eines Tobten Anochen Leis und fcharf; und boble Borte werben braugen ichon gesprochen.

Durch bie Thure fommt geschritten Fribolin mit seiner Leiche: Lanbolf in ber Richter Mitte figt bem Bruber gleich an Bleiche.

Beh! und aus bes Tobten Rehle, steigen Laute, halb verloren: Bas beraubst bu meine Seele, Bruder!" wehts ihm durch bie Ohren.

"Sa id zeuge biefem Frommen, baß mein Erb ihm zugefallen, Gieb zurud was bu genommen, laß getroft ins Grab mich wallen!"

Landolf fank ins Knie mit Beben: "Rimm bein Gut, herr, nimm bas meine,

Meinen Athem nimm, mein Leben und behalte neu bas beine!"

Doch es manbte fich bie Leiche mit bem Fuhrer in bie Berge, Sehnte fich, ber mube, bleiche nach ber ftillen Ruh ber Garge.

Wie bes Abenblichtes Streifen, wie vom Mond zwei blaffe Stralen, Sah man langs bem Berg fie schweifen bis fie in ben Balb fich stahlen.

Und vom schrecklichen Gerichte eilet Landolf bin jum Rheine, Mit erbleichtem Angesichte ordnet er zu haus bas Seine.

Sett bas Moster ein zum Erben seiner reichen Doppelhabe, Neigt bas haupt zum sanften Sterben, ruht beim Bruber in bem Grabe.

G. Cowab.

## 197. Ber Alte von Diligen.

Auf bes Geißbergs Felsenschanze Ragt Gemäur aus grünem Kranze. Fährst du auf der Nare Wellen, Wo sich Reuß und Linth gesellen, Nieder zu dem nahen Rhein, Spricht der Fähr auf beine Fragen Nach den Sagen
Bon demselben alten Stein:
"Aufgebaut und abgerißen
Das ist Alles was wir wißen!"

Aufgebaut und abgerißen Sagt auch der Geschichte Wißen. Bon Biligen hieß der Alte, Der dort eine wohlgestalte, Frohgemuthe Burg erhob; Beßres Bauwerf war in Gauen Nicht zu schauen, Beßerstein nennt er es drob. Auch den Weg hat er gegründet, Der noch um den Berg sich ründet.

Einzuweihn bie Burg bes besten Ruft ben Sohnen er und Gasten; Und es freut ihn ba, ju zeigen Auf die Thale, die sein Gigen, Und die ihn jum hort erkorn, Und noch mehr in all die weiten herrlichkeiten
Bon dem Rhein zum Wetterhorn. "Selig," sagt er, "ber mit Milbe Schirmt und segnet die Gefilde!"

Thorheit ist vieß Wort ben Sohnen; "Ja," entgegnen sie mit Dohnen, "Diesen Bau, wir wolln ihn loben: Mag bas Bolk ba unten toben, Ihn ersteigt nicht bie Gefahr; Und hier zeigt sich in ber Beite Jebe Beute:
Und hinunter stürzt ber Nar! heerd und hirten wolln wir jagen Und was tragen Schiff und Bagen!"

Doch ber Bater spricht: "Die Feste Baut' ich nicht zum Räuberneste!" Statt zu sigen nun zum Male, Ruft er seinem Bolf im Thale: Reißt ben fünftgen Zwinger ein!" Zweimal braucht ers nicht zu sagen, Abgetragen Und zerschlagen ward ber Stein; Nur die Maur bort hat gehalten, Jest ber Denkstein jenes Alten.

Abraham Emanuel Gröblich.

## 198. Sabsburgs Mauern.

In Nargau steht ein hohes Schloß, Bom Thal erreicht es fein Geschoß: Ber hats erbaut, Das wie aus Wolfen nieberschaut?

Der Bischof Berner gab bas Gelb, Graf Rabbot hat sie hingestellt, Rlein aber fest, Die Pabichtsburg, bas Felsennest. Der Bischof kam und sah ben Bau, Da schüttelt er ber Locken Grau, Bum Bruber spricht: "Die Burg hat Wall und Mauern nicht."

Berfett ber Graf: "Was macht bas aus? In Strafburg sieht ein Gotteshaus, Das bautest du, Doch Wall und Mauern nicht bagu."

"Das Münster baut ich Gott bem Herrn, Dem bleiben die Zerstörer fern: Bor Feindessturm Beschügt ein Schloß nur Wall und Thurm."

"Bohl haft du recht, ich räum es ein, Ja Ball und Mauern müßen sein; Gieb morgen Acht, Ich baue sie in einer Nacht."

Und Boten schickt ber Graf ins Thal, Die Mannen nahn im Morgenstral Und scharenweis Umstellen sie die Burg im Kreiß.

Frohlodend stößt ins Horn ber Graf Und wedt den Bischof aus dem Schlaf: "Die Mauern stehn: Wer hat so schnellen Bau gesehn?"

Das Bunder dunkt den Bischof fremd, Bum Erker springt er hin im Hemb, Und sieht gereiht Der Helben viel im Eisenkleid.

Mit blankem Schilde Mann an Mann Steht mauergleich des Grafen Bann, Und hoch zu Ross Hobt mancher Thurm sich aus dem Tross. Da spricht ber Bischef: "Sicherlich, An solche Mauern halte bich: Nichts ift so fest Als Treue, bie nicht von bir läst.

"So schüge habsburg fort und fort Lebendger Mauern starker hort, Und herrlich schaun Wirds über alle beutsche Gaun."

R. O.

## 199. Königsfelden.

Bo bie alte Bindonissa unter grünem Anger schlummert, Bo als hoble Schäbel ragen Habsburg aus bem Grab und Bruneck,

Bo in raumig heitern Beden Limmat, Reuß und Nar verbunden Rafch und fuhn zur Grenze schreiten, Gine, wie einst bie brei in Uri.

Dort erhebt in finftrer Bracht, aus ben Rloftermauern lugenb, Sich ber Dom von Konigsfelben, wo ber Konig ausgeblutet.

Ab bem Stein zu Baben ritten, burch bie Reuß bei Binbifch fuhren König Albrecht und Gefolg gegen Basel über Brugg hin.

Einzig mit vier Cbeln ritt er und Johann, bem Sohn bes Brubers, Der um Borenthalt bes Erbes burftet nach bes Konigs Blute.

In ber Sabsburg Angesichte, braus bein hober Bater Rubolf Rieberstieg ins Berg bes Reichs, Bohmen nieberwarf im Sturmschritt:

Albrecht! hat bir ba vom Goller Konigs Abolfs Bilb gewunken, Der in morberischer Schlacht unter beinem Schwert gefunken? — "Hier ber Lohn," ruft Fürst Johann; stößt ben Sper ihm burch bie Gurgel,

Theilt ihm Eschenbach bas Saupt, birgt ihm Balm das Schwert im Busen.

Als nun unter bie brei Morber gifchend, rauschend sprigt ber Blutstral: Auseinander stieben sie wie ber Pulverthurm vom Glutstral!

Gen Altbuhren Balm, er buckt fich tief im wohlbemannten Thurme: Bo Bergweiflung bricht fein Berg, eh bie Rache feinen Thurm bricht.

Fern in Schwaben wohnt ein Schafer, einfam, arm, im tiefften Duntel, Funfunbbreißig lange Jahre weibet' er auf biefen Fluren ;

Sterbend nannt' er einen Namen, welchem Schwert und Sarf erflungen: Cichenbach! bes behren Stral feines Morbes Fluch verschlungen.

Als bes Kaifers Kind, bie Agnes, bie vollzogen seine Blutrach, In bem Dom zu Königsfelben lange schon in hoher Gruft lag:

Ein' erhabne Monchsgestalt (sechzig Jahr in Bisa Bruber) Ram, und baute fich bie Sutte an bem Sabsburg-Bugel unten.

Solcher wuft aus Albrechts Tagen von bem Morb genaue Runben, Daß ein ahnungsvolles Grauen bie es hörten oft empfunden.

Der noch lebend wie ein Geift um fein Erb und Grab gefpuft hat, Sterbend nannt er feinen Namen: Bergog hans, ber Enkel Audolfs!

Also hat die Schuldbeladnen eine That hinabgeschlungen: Wie am Giftbif stirbt der Tiger, der die Schlange hat bezwungen.

A. A. L. Follen.

### 200. Der Stein ju Baden.

Dort über ben Gestaben ragt ein zerstörtes Schloß: Das ist ber Stein von Baben, ber langst in Trummer schoß. Der wilbe Rebenhügel, die Mauern alt und grau, Sie stellen sich im Spiegel ber nahen Flut zur Schau.

Es fieht fo ernst und buster, recht wie die Behmuth aus; Ein schauriges Geffüster zieht durch bas offne haus, Balb lauter und balb leiser, vom Strom oft übertäubt: Ists wohl ber alte Raiser, ber bort sein Besen treibt?

Bohl ichleicht bie boje Sage um biefes Sügels Rund, Und thut ber ernsten Frage die ernste Antwort fund: Es ward in hellen Nächten ein Ritter oft gesehn, Das Schwert in ehrner Rechten, burch biese Hallen gehn.

In rabenschwarzer Rüftung erschein er allemal Und blicke von der Brüftung herab ins Limmatthal; Sein Kommen deute Schlimmes, sein Angesicht sei fahl, Sein Blick voll starren Grimmes, sein Haupt entblößt und kahl.

Dann steig er auf ben Zwinger und recke stolz die Hand, Und brobe mit dem Finger hinunter in das Land. Doch vlöglich schlagen Flammen um die Gestalt empor; Sie rinne still zusammen und — alles sei wie vor.

Fahr wohl, bu irrer Schatten! bir sei mein Dant gezollt; Und giengs so wohl von Statten, nur weil bus nicht gewollt: Du wedtest unsere Starke burch beinen stolzen Sinn, Und beine bosen Werke, sie brachten uns Gewinn.

Und du, versunfne Galle, wo noch die legte Nacht Bor seinem herben Falle der Kasser zugebracht: Mich mabnts von jener Schwelle, an der du dich begräbst: O Mensch, dein haus bestelte, wer weiß, wie lang du lebst.

3. 3. Reitharb.

## 201. Der Jimmergesell.

Es war einmal ein Zimmergefell, Bar gar ein jung frisch Blut, Er baut bem jungen Markgrafen ein Haus, Sechshundert Schaulaben hinaus.

Und als das Haus gebauet war, Legt er sich nieder und schlief. Da fam des jungen Markgrafen sein Weib, Zum zweiten- und brittenmal rief:

"Steh auf, steh auf, junger Zimmergesell, Denn es ist an der Stund, Hast du so wohl ja gebauet das Haus, So kuff mich an den Mund." —

"Ach nein, ach nein, Markgrafin fein, Das war uns beiben ein Schand, Und wenn es ber junge Markgraf erführ, Muft ich wohl meiben bas Land."

Und da fie beibe zusammen warn, Sie meinen, fie waren allein, Da schlich wohl das älteste Kammerweib her, Zum Schlüßelloch schaut fie hinein.

"Ach ebler Herr, ach ebler Herr, Groß Bunber, zu biefer Stund, Da fuffet ber jung frische Zimmergesell Die Frau Markgräfin an Mund."

"Und hat er gefüffet meine schöne Frau, Des Todes muß er sein, Einen Galgen soll er sich selber baun Zu Schaffhausen braus an bem Rhein." Und als ber Galgen gebauet war, Sechshundert Schauladen hinaus, Bon lauter Silber und Edelgestein Stedt er barauf einen Strauß.

Und als die Frau Markgräfin das vernahm, Ihrem Knappen rief fie schnell: "Mein Bferdchen sollst du mir satteln bald, Um den jung frischen Zimmergesell.

Und als ihr Pferbchen gefattelt war, Gen Schaffhaufen ritt fie schnell, Da stieg bie Leiter eben hinan Der jung frische Zimmergesell.

"Ihr herren, fam bie Frau Markgrafin Bor euer Bettchen gu fiebn, Burbet ihr fie halfen und fuffen, Ober wurdet fie lafen gehn?

Sie sprachen: "Träf ich alleine Die junge Frau Markgräfin an, Ich wollte sie halsen und kussen Und wollte sie freundlich umfahn." —

"Bolltet ihr fie halfen und fuffen Und wolltet fie freundlich umfahn, So hat auch ber jung frische Zimmergell So Arges nicht gethan."

Da sprach der Markgraf selber wohl: "Wir wollen ihn leben lahn: Ift Keiner doch unter uns Allen hier, Der dieß nicht hatte gethan."

Was zog er aus ber Taschen? Wohl hundert Goldkronen so roth: "Geh mir, geh mir aus dem Land hinaus, Du sindest wohl überall Brot." Und als er hinaus gezogen war, Da gieng er über die Haid, Da steht wohl des jungen Markgrafen sein Weib In ihrem schneeweißen Kleib.

Bas zog fie aus ber Taschen gar schnet? Biel hundert Dukaten von Golb: Rimms hin, du schöner, du feiner Gefell, Rimms hin zu beinem Solb.

"Und wenn bir Wein zu sauer ist, So trinke bu Malvasier, Und wenn mein Mündlein bir sußer ist, So komm nur wieber zu mir."

Bolfelieb.

# 202. Der Eleischer von Conftang.

Wohl wehrt sich die alte, die freie Stadt, Den herrlichen römischen Namen sie hat, Und römischen Muth Und beutsches Blut, Und Christenglauben: Den soll ihr der spanische Henker nicht rauben.

Drum kämpsen die henker vom Thurm und vom Thor, Und drängen zur hallenden Brücke hervor; Es hört es der Rhein, Da rauschet er drein, Es ruft die Söhne Der See mit der tosenden Wellen Getone.

Ber streitet am fühnsten fur Ehr und fur Beil? Das ift ber Fleischer mit hauendem Beil. Sonsi schlägt er ben Stier, Das brullenbe Thier; heut muß er fle schlachten, Die ibm nach ber Megig, ber blutigen, trachten.

Er steht auf der Brücke zuvörderst im Schwarm, Den Aermel gestülpet, mit nervigtem Arm, Und jeder Streich Schlägt Ginen bleich; Da kommen die Andern: Zur Schlachtbank läßt er sie spöttisch wandern.

O weh, ihr Brüber! verlaßet ihr ihn! Es doppelt der Spanischen Heer sich, sie stiehn, Sie rufen ihn mit. Doch keinen Schritt Beicht von der Stelle, Alle Feinde bekämpft der fühne Geselle.

Born Einer und hinten da nahet ein Baar, Die wildesten Knechte ber stürmenden Schar, Sie packen in Eil Des Fleischers Beil — Er ist verloren: Da denkt er: es soll sie nicht frommen, die Thoren!

Zwen Arme ja hat er, die faßen die Zwei: Und wollt ihr ein Leben, so opfr ich euch brei! Er halt sie umspannt, Er brangt sie zum Rand, Er sendet die Blicke Hinab zu bem schäumenden Rhein von der Brucke.

Und schnell and Geländer, eh Andere nahn, Drückt er fie, die Ringenden, fraftiglich an; Mit ihnen hinein Kopfüber zum Rhein, Mit frohem Schwunge Sieht man ihn fturzen im tödtlichen Sprunge. Die klagenden Feinde verschlinget die Flut; Lang wiegt sie, lang trägt sie den Bürger gut, Jest zeigt sie den Fuß, Den Arm wie zum Gruß Die Schultern die blanken, Das lockige Haupt und den Nacken, den schlanken.

Da sucht ihn bas frembe Geschoß, boch ber Rhein Hüllt fromm in ben Mantel, ben grünen, ihn ein. Er zieht ihn hinab Ins festliche Grab, Dort ruht er geborgen Bor feindlicher Schmach bis zum ewigen Morgen.

Dort schläft ohne Traum er ben süßesten Schlaf, Er weiß nicht bas Looß, das die Heimat ihm traf, Man trügt, man raubt Ob seinem Haupt Freiheit und Glauben. Die Märtyrkrone wird Keiner ihm rauben.

G. Somab.

## 203. Graf Gero von Montfort.

Von Montfort wars ber greise Graf, Gefättigt von bem Leben, Der sah den blauen See im Schlaf, Und stille Kähne schweben, Auf Waßer, Erd und Himmel Ruh; Da flog sein Herz dem Frieden zu.

Und als vom Traum er aufgewacht, Da ruft er seine Knechte, Hat sie belobt und gut bedacht, Nimmt Abschied vom Geschlechte, Berläßt die Herschaft und das Schloß, Und zieht zum fernen Strand zu Ross. Wie nun er an bas Ufer trabt, hört guten Wind er sausen, Und trifft am Strand den frommen Abt Bom heilgen Betershausen, Dazu ein Schiff, die Segel voll; O wie sein Herz von Sehnsucht schwoll!

Sanct Peters Haus, die stille Statt, Bon Bellen leis bespulet, Sein Geist sich ausersehen hat, Bor Irbschen abgekühlet; Dort will er bienen Gott dem Herrn, Bon Lust und Pracht der Erde fern.

Den Abt erquidt ber heilge Sinn, Er hebt ins Schiff ben Grafen; Wohl bringt bem Kloster bas Gewinn, Sie stoßen ab vom Hafen, Schon schwimmt bas Schiff auf blauer Flut, Wie wird bem Grafen ba zu Muth!

Er spricht gerührt: "D wüstet Ihr, herr Abt, was ich empfinde! Es blieft das Waßer auf zu mir Wie Mutter nach dem Kinde! Denn wist, bei jenes Hornes Riff Geboren ward ich einst im Schiff.

"Und wenn ich in dem Nachen bin, So sanft geschaukelt liege, Bird mir wie einem Kind zu Sinn, Ich ruh in meiner Wiege, Die Mutter lispelt in mein Ohr Und singt ein Schlummerlied mir vor."

Derweil fie fegeln frifd nach vorn; Da übermannts ben Grafen, Sie find nicht ferne mehr vom horn, So hebt er an zu schlafen. Und bei ber Ruber gleichem Schlag Er schlummernd auf bem Schiffe lag.

Und wie das Schiff vorüber zieht, Dort, wo er ward geboren, Da tönt das süße Wiegenlied So hell in seine Ohren: Er schlug die Augen auf und rief; "D Mutter, wie so tief ich schlief!"

Er schloß die Augen wieder zu, Noch tiefer fort zu schlafen. Steh Nachen still, nicht eile du! Dein Gast ist schon im Hafen; Der Abt ihm zu den Füßen kniet, Ihn mit dem legten Trost versieht.

Bringt ihn zum heilgen Haus hinab, Legt in ben Chor ben Frommen; Dort raufcht die Flut, die einst ihn gab, Und die ihn jest entnommen; Im sugen Frieden, frei von Harm, Ruht er ber Welle bort im Arm.

G. Edwab.

## 204. Die Maid von Bodmann.

Es schwillet aus ben Wellen Die grüne Maienau, Dort sigt bei bem Gesellen Eine reine, süße Frau; ' Bon Bobmann ists bie treue Magb, Ihr Herz, ihr Blütheneiland, Hat sie ihm zugesagt. "Ruh aus in meiner Laube Und singe Lieber mir, Der Apfel und die Traube, Sie blühn, sie reisen dir!" Da sprach Herr Dug von Langenstein, Und sprang empor vom Rasen; "Richt also soll es sein!"

"Mir ist ein Bote kommen: Der alte Bater gern, Das Kreuz hätt er genommen, Gehorcht bem Lehensherrn! So ist er krank und altersmatt; Den Sohn in frischer Jugend Schickt er an seiner Statt."

Richt traurig soll ber Wille Des Baters sein gethan; Die Maid weint in der Stille, Er schaut sie brünstig an: "Ich fehre heim, du füße Braut! Bertrau dem Christ im Himmel Und bleib mir hold und traut!"

Er schwingt sich in ben Rachen, Die Flut trägt ihn bavon, Den Bater gut, ben schwachen, Bertritt ber starke Sohn. Der Gram um seine treue Mait, Er wird zu grimmen Streichen, Davon erliegt ber heib.

In Beten und in Sehnen Die Jungfrau harrt im Haus, Bis bei ben Sarazenen Der lange Streit ist aus. Es febret beim ber Kämpfer Schar, Sie schaut hinaus nach Einem, Den wird sie nicht gewahr. Der Herbstwind rauscht im Laube, Der Apfel fällt vom Baum, Es reift die dunkle Traube: Bar Alles denn ein Traum? Und endlich saust der Wintersturm: Herr Hug, er liegt gefangen Und wund im Heibenthurm.

Da hat ber Jungfrau Hoffen Recht wie ein Donnerstral Die bose Kunbe troffen; Sie siget stumm im Saal. Es kam ber Freier Schwarm herbei: Die Hoffnung ist gestorben: So lebet noch bie Treu!

Die Hoffnung ist gestorben, So lebet noch die Treu, Ob auch im Thurm verdorben Des Ritters Jugend sei; Mun beut ihm Freiheit, Gold und Chr, Benn er vom Glauben läßet: Das thät er nimmermehr.

Bon Jahr zu Jahr sie trauern, Sie sinken siehend aufs Anie, Er in den schwarzen Mauern, Auf grünem Eiland sie. Bis daß in einer Frühlingsnacht Das Wort des Herrn im Traume Ward vor sein Ohr gebracht.

Der Engel sprach zum Ritter: "Auf, opfre bich bem Gerrn, So springt bein Kerkergitter, So leitet bich sein Stern!" Der Ritter benkt ber füßen Fraun Die Minne soll er opfern; Doch ach! er barf sie schaun! Und einem Ritterorben Gelobt er fich im Traum; — Sieh da, erfüllt ist worden Bas schien unmöglich taum. Denn als er von dem Schlaf erwacht, Das Kerkerthor steht offen In sternenheller Nacht.

Et pflegt' in jungen Jahren Der Sterne Wißenschaft, So zieht er, wohlerfahren, Gott stärket seine Kraft, Er führt ihn durch den heißen Sand Und unter wilden Bölkern Bis an des Meeres Strand.

Durch Sturm und Felfenriffe Bringt schnell und sicher ibn Auf einem Christenschiffe Der herr zur heimat hin. Balb unter deutschem Blüthenschnee Steht er am alten Ufer Und rudert burch ben See.

Und aus ben Wellenschäumen, Erfrischt vom Morgenthau, Mit Reben, Wiesen, Bäumen Winkt grün die Maienau; Und eine selige Gestalt Die Arm entgegenbreitend Ruft ihn mit Allgewalt.

Da wird sein Auge trüber, Sein Haupt fällt auf die Brust, Er lenkt den Kahn hinüber Bon Liebe weg und Lust. Im Walde vor dem Landkomthur Steht er: im deutschen Orden Will Gott er dienen nur. Und einen Freund er sendet Bur grunen Maienau, Den letten Gruß er spendet Der herzgeliebten Frau. Da losch die Hochzeitsackel aus, Die ihr im Geist entglommen, Und starb in Nacht und Graus.

Und als aus tiefem Leibe Sie wieder hob den Blick, Da glänzt' im Blumenkleibe Das Giland wie im Glück; Da goß ein Rebenblüthenduft So füß Erinnerungsträume Durch die gewürzte Luft.

Zest kam was Ruhe bringet Ihr vor die Seele hell, Die Flut, die sie umringet, Bertheilt ihr Nachen schnell: Es geht die schöne blasse Maid Durch ferne Lande schweigend, Im Blick der Liebe Leid.

Balb wird ihr Auge breister Und keder wird ihr Schritt, Und vor des Ordens Meister, Den obersten, sie tritt. Sie sprach: "Nehmt hin, was noch ist mein, Zu Gottes Eigenthume, Ein reiches Inselein!

"Es scheinet warm die Sonne Und pflegt die Rebe brauf, Und Früchte glühn in Wonne Und Saaten gehen auf. Doch Sines, Gines bitt ich nur: Herr Langenstein, der Ritter, Der werde dort Komthur!" Der Meister ihr gewähret Die fromme Bitte gern; Da war ihr Bunsch erhöret: Bie bankte sie bem Herrn! Da schied sie, Thranen in dem Blick, Da glanzet hell im Gerzen Zugleich bes Liebsten Gluck.

"So find boch ihm die Reben, Die Felber ihm gebaut! Ihn wird die Laub umweben, Die mich und ihn geschaut! Und wo zusammen wir gesteht, Ach, in der Burgcapelle, Da tont boch sein Gebet!"

Wohin die Maid gestüchtet, Bo sie verweint die Zeit, Das hat tein Mund berichtet, Begraben ist ihr Leid; Doch in dem neuen Orbenhaus, Da tonte durch die Wellen Ein ernster Sang hinaus:

"D Gottesminne, hehre, Du haft gelenkt mein Schiff Auf fturmbewegtem Meere Borbei am Felsenriff. Doch sanfte Still und wahre Ruh, Die hab ich nie genoßen: Bann beckt bas Grab mich zu?"

G. Schwab.

### 205. Schwäbische Tafelrunde.

Neun Schwaben giengen über Land Bu einer Dornenhecken, Allba ber Jockel stille stand, That Abenteuer schmecken.

Es schlief ein has ganz starr im Gras, Die Ohren that er reden, Die Augen offen, hart wie Glas, Es war ein rechter Schrecken.

Hatt Jeber ein Gewehr, gewiß Er wollts fürn anbern strecken; So hattens all neun nur ein Spies, Wer barf ben has mit wecken?

Drum hieltens einen Kriegesrath, All neun gang einig schiere, Sie wollten thun ein fuhne That An bem grausamen Thiere.

Mll neun an ihrem Schwabenspieß Stehn männlich hintreinander, "Du Jockel bist der Borderst gwiß," Sprach einer zu dem ander.

"Du Ragenohr, geh bu voran!" Der vorderst that auch sprechen: Ich muß dahinten vorne stahn, Ich schieb, du must nur stechen."

Der Borberst sprach: Barst bu vorn bran, Du sprächst nit mein Geselle, Du Ragenohr, geh bu voran, Hier ist eine harte Stelle. Der Das erwacht ob ihrem Streit, Gieng in ben Balb hinschweifen, Der schwäbisch Bund that als ein Beut Des hafen Panner ergreifen.

Sie wollten auch bem Feind zur Flucht Ein goldne Bruden schlagen, Und han ba lang ein Fluß gesucht Und kunnten kein erfragen.

Da stand ihn'n auch ein See im Weg, Der bracht ihn'n große Sorgen, Beil in bem Gras, nit weit vom Steg, Ein Frosch saß unverborgen.

Der immerbar geschrieen hat Mit ber quarterten Stimme, Badwad, wadwad, wadwad, wadwad; Da giengs bem Ragenohr schlimme.

Glaubt, daß der Spiritus ihm rief Bab, wad! er könnt durchwaden, Da that er in dem Waßer tief Ersausen ohn zu baden.

Sein Schaubhut auf bem Waßer schwamm, Da lobten ihn bie andern: Seht bis an'n Hut, ber gut Landsmann! Durchs Waßer thut er wandern.

Der Frosch schrie wieder Wadwadwad! Der Jokel sprach: Uns allen Der Landsmann ruft auf seinen Pfad, Wir sollen nit lang kallen.

Wir follen wahrlich jest vielmeh Alsbald ohn Kriegesrathe Bohl alle springen in die See, Weil wir noch sehn den Pfade. So richt't' ein Frosch neun Schwaben hin, Die schier besiegt ein Hafen: Drum haßen Schwaben immerhin Die Frösch und auch die Hasen.

Mites Lieb.

### 206. Graf Mlrich.

Graf Ulrich zog mit Helm und Schwert zum heißen Ungarstrauß. Es kehrt bes Kaisers Heer, boch kehrt Graf Ulrich nicht nach Haus.

Ihn traf, fo gehts von Mund zu Mund, bes wilden Feinds Gefchoß Er fank und lag, zum Tobe wund, bis er fein Auge fchloß.

Darob zerschlug ben schönen Leib bie fromme Wenbilgard, Des tapfern Ulrich frommes Weib, nach Buberinnen Art.

So oft ber Tobestag erschien sah man von Thal und Hohn Heran zu ihr bie Armen ziehn und Keinen ledig gehn.

Und als nun ichon zum vierten Mal ber Tog gekommen war, Stand fie zu Buchhorn — ohne Zahl umher ber Armen Schar.

Und Giner ruft, hervorgebrangt, "o Gerrin, ein Gemand!" - Gie reicht ihm eins, und er umfangt fie haftig, liebentbrannt.

Und halt fie fest mit Ungestum und herzt und fuffet fie. Sie ruft, indem fie ringt mit ihm: "Uch! mar mein Ulrich bie!

"Denn nimmer litt er solche Schmach, wie mir ber Pilger bot. Daß mirs geschah, dran merf ich ach! daß er wahrhaftig tobt! Die Diener breun; boch Jener reift ftrade auf fein haargewand. Und wie er ihr bie Bunde weif't, hat fie ihn gleich erkannt.

Denn Ulrich ifts! und wieder icheint bie Sonn auf Buchhorns Au, Und eine zweite hochzeit eint furs Leben herrn und Frau.

R. Borfter.

### 207. Des Sifchers Saus am Bodenfee.

Sein buntes Jaus hat ber Fischer gebaut Es stehet bicht an ben Wellen, In der blauen Flut sichs beschaut Als spräch es: Wer kann mich fällen?

Die Mauern, die sind so bicht; Boll Korn und Wein sind die Räume, Es zittert das Sonnenlicht Herunter durch Blüthenbäume.

Und Reben winken herein . Bon grunen, schirmenden Sugeln, Die lagen ben Bind nicht ein, Die umhaucht nur ber Beft mit ben Flugeln.

Und am Ufer ber Fischer steht, Es spielt sein Reg in den Wellen; Umsonst ihr euch wendet und dreht, Ihr Karpsen, ihr zarten Forellen!

Sein frevelnber Arm euch zieht Im engen Garn ans Gestabe; Rein armes Fischlein entstieht, Das kleinfte nicht findet Gnade.

Auf steiget kein Waßerweib Euch zu retten, ihr stillen, ihr guten! Und lockt mit bem feligen Leib Ihn hinab in die schwellenden Fluthen. "Ich bin ber Herrscher im See, Ein König im Reiche der Wogen!" So spricht er und schnellt in die Höh Die schwere Angel im Bogen.

Und ener Leben ist aus; Der Fischer mit frohem Behagen, Er tritt in bas stattliche Haus Auf ben harten Stein euch zu schlagen.

Er legt sich auf weichen Bfühl Bon Gold und Beute zu träumen; D Nacht, so sicher und kühl, Wo damen und Angel fäumen!

Da regt sich bas Leben im Grund, Da wimmelts von Karpf und Forelle. Da nagts mit geschäftigem Mund Und schlüpft unters Ufer im Quelle.

Und frühe beim Morgenroth Der Fischer kommt mit den Flechten; Am Tage brohet ber Tob, Die Rache schafft in ben Rächten.

Bon Jahr zu Jahr fie nicht ruht, Die Alten zeigens ben Jungen, Bis daß die schweigende Flut Ist unter das Haus gedrungen.

Bis daß in finkender Nacht, Bo der Fischer träumt auf dem Pfühle, Das Haus, das gewaltige, kracht, Berfinkt in der Bogen Gewühle.

Aus gießet fich Korn und Bein, Es öffnet ber See ben Nachen; Es schlingt ben Mörber hinein, Er hat nicht Zeit zum Erwachen. Die Garten, bie Baume zugleich, Sie schwinden, fie fegen fich wieder; Es fpielen im freien Reich Die Fische, die frohlichen, wieder.

G. Comab.

### 208. Die Churbrücke.

Wer hat biesen steinernen Bogen Ueber bie wilbe Thur gezogen? Daß der Bandrer bie Straße lobet, Daß das Waßer vergeblich tobet?

Bars ein machtiger Furft im Lanbe, Der ben Strom gelegt in Banbe? Bars ein Führer in Kriegestagen, Der bie Brucke bem Beer geschlagen?

Ober richtet für Mann und Roffe Sie ber Nitter vom hohen Schloße, Und indes fein Saus gerfallen Ift fein Pfad noch immer zu wallen?

Nein, die Brude, die ihr schauet, Mannswort hat sie nicht erbauet; Auf ein Wort aus des Weibes Munde Stieg sie über bem Felsengrunde.

Die bort auf ber Burg gehaufet, hörte wie bie Boge braufet, Sah ben Fluß von Balbesquellen Und vom Guße bes Regens schwellen.

Und ben Nachen am steingen Lanbe, Der von Stranbe führt zu Stranbe, Sah sie brüben sich brehn und wiegen: Beh, wenn Einer hineingestiegen! She gebacht fie ben Gebanken, Sah sie ihn mit zwei Wandrern schwanken: Die sie schauet, es sind in Schöne Ihre jungen einzigen Sohne.

Bon bem Baidwerf heimgekehret Finden sie den See emporet, Haben boch die ruftigen Jungen Kecklich in den Kahn sich geschwungen.

Doch es lagen fich bie Wellen Nicht wie Thiere bes Balbes fällen Und nicht half ber Mutter Klagen, Als fie ben Kabn fah umgeschlagen.

Wie fie nun in langem Sarme Breitet ihre beiben Arme Bei ben Wellen, ben ichaumesbleichen, Ueber ibrer Kinber Leichen:

Mufte fie ber Mutter gebenken, Die noch konnen ichaun versenken In ben schnell emporten Bogen Gobne, bie fie fich erzogen.

Und es werben im Mutterherzen Leichter ihr bie bittern Schmerzen, Benn fie andern kann ersparen Solches Leid, wie fies erfahren.

Und noch ehe sie ausgetrauert . Ward gemeiselt und gemauert, Ward der Strom ins Bett gezwänget Und die hohe Brücke gesprenget.

Sah fie bann oft frohliche Knaben Ueber ben Bfab von Steine traben, Und die schaumenben Wager hohnen, Die in felfiger Tiefe tonen, Und mit leichtem Tritte wallen Mutter hinter ben Kindern allen, Sieh, ba flogen ihre Thranen Milb von Freude, milb von Sehnen.

Und ihr Werf, bas fromme, bauert, Aber fie hat ausgetrauert, horet die Waßer nicht mehr toben, Ift bei ben jungen Sohnen broben.

B. Edwab.

#### 209. Graf Audolf und der Abt von St. Gallen.

"Herr Rubolf, trau bu nicht bem Schlaf, ber Abend bricht herein; Der Abt, ber Bischof und ber Graf, brei Feinde harren bein!" —

"Lon Bafel ber Bifchof ift ein Wicht, ber hat mehr haß als Muth, Den Grafen von Montfort furcht ich nicht, weil er mir Unrecht thut.

"Des Abtes war ich gerne los, bem ruftet' ich ben Fall: Rein Bunber, wenn mir einen Stoß verfest ber heilge Gall!

"Drum Burgvogt, wahr' mir wohl bas Thor, fell Bachen um bas haus, Birf mir ben grauen Mantel ums Ohr, ich muß in die Nacht hinaus!"

Der treue Diener schwer erschrickt, gehorchet boch bem Bort; Dem Herren er nach mit Sorgen blickt: ber reitet im Nebel fort,

Im fühlen Abend durch Berg und Thal bis vor das Thor qu Byl, Port sigt ber Abt beim Abendmal und um ihn der Ritter viel.

Er felber unter ber Rutte tragt ben Banger und bas Schwert, Die harf er fuß und funstlich schlägt im Sang ber Minne gelehrt.

Gin Ritter ifte, ein Canger fein, ein geiftlicher herr zugleich, Co achtet er Die Erbe fur fein und auch bas himmelreich.

Und bei bem Becher wechselt jest ber Kriegerath mit Gesang, Und balb ein Lied bas Ohr ergest, balb raffelt Schwerterklang.

Und hinten in bem Saale fern flehn fromme Monche zu Gott, Erbitten Beiftand ihrem Geren vom Geren Zebaoth.

Der Abt ben Becher hebt mit Luft: "Ihr Ritter, auf guten Krieg! Mir fagt bie Stimm in meiner Bruft, uns wirb ein leichter Sieg!"

Und luftig klingen die Pocal', und Alle stimmen ein, Da tritt der Thorwart in den Saal: was mag die Botschaft sein?

"herr, ber von habsburg steht am Thor!" Da springen bei bem Bort Die Ritter von bem Mal empor und fturmen gum Kampfe fort.

Der Abt halt fie gurud und spricht: "Bie viele mogens benn fein?""Berr, einen Andern feb ich nicht, ber Graf ift gang allein.

"Er hat fein Waffen als fein Schwert, feinen Panger, feinen Belm, Bu reben er mit euch begehrt, er fieht nicht aus wie ein Schelm!"

Die Ritter murren unter sich : "Wag ihm ber Teufel traun!" Der Abt sprach : "Fürchtet er nicht mich, so kann auch ich ihn schaun!"

Das Thor, bas that ber Mächter auf, ber Graf trat in ben Saal, Er brangt fich burch ben Ritterhauf und burch ber Anappen Zahl.

Und freundlich trat er vor ben Abt: "Gerr, hort mich mit Gebuld, Wir haben einen Stoß gehabt, ich weiß, mein war bie Schuld.

Drum was durchs Recht ihr haben sollt, das will ich euch lagen gern: Und Solches ich euch sagen wollt, was dünket euch, ihr Herrn?" --

"Uns bunft, ihr feib ein ebler Feinb, Gerr Rubolf," rief ber Abt, "Nehmt meine Sand, wir find vereint, auch meinen Arm ihr habt!"

Und Rudolf aus bem Mantel gieht bie feste Reitershand. Sie fchlagen ein, ber Becher glubt, Gefang tont burch bie Banb.

Und morgen mit bem fruhen Licht giehn fie ben Rhein hinan; Das benkt ber Graf von Montfort nicht, wenn er ben Abt fieht nahn.

Und erst wie auf die Zwei, gepaart, die Morgensonne scheint, Merkt er, wie Feind zum Freunde ward, ihm aber Freund zu Feind.

# 210. Der Raifer und der Abt.

Id will euch erzählen ein Märchen gar schnurrig: Es war 'mal ein Raiser; ber Raiser war kurrig; Auch war 'mal ein Abt, ein gar stattlicher herr; Nur Schabe! sein Schäfer war kluger als er.

Dem Kaiser warbs sauer in Sitz und in Kalte: Oft schlief er bepanzert im Kriegesgezelte; Oft hatt er kaum Baßer zu Schwarzbrot und Burst; Und öfter noch litt er gar Hunger und Durst.

Das Pfäfflein, bas wufte fich beger zu hegen, Und waidlich am Tisch und im Bette zu pflegen. Wie Bollmond glanzte sein feistes Gesicht, Drei Manner umspannten ben Schmerbauch ihm nicht.

Drob suchte der Kaiser am Pfäfflein oft haber. Einst ritt er mit reifigem Kriegesgeschwader In brennender hiße des Sommers vorbei. Das Pfäfflein spagierte vor seiner Abtei.

"Ha," bachte ber Kaiser, "zur glücklichen Stunde!" Und grüßte bas Pfäfflein mit höhnischem Munde: "Anecht Gottes, wie gehts bir? Mir beucht wohl ganz recht, Das Beten und Fasten bekomme nicht schlecht; Doch beucht mir baneben, euch plage viel Weile. Ihr bankt mirs wohl, wenn ich euch Arbeit ertheile. Man rühmet, ihr waret ber pfiffigste Mann, Ihr hörtet bas Gräschen fast wachsen, sagt man.

So geb ich benn euern zwei tuchtigen Backen Bur Kurzweil brei artige Ruße zu knacken. Drei Monden von nun an bestimm ich zur Zeit: Dann will ich auf biese brei Fragen Bescheib.

Jum ersten: Bunn hoch ich, im fürstlichen Rathe, Zu Throne mich zeige im Raiser-Ornate, Dann sollt ihr mir sagen, ein treuer Warbein, Wie viel ich wohl werth bis zum heller mag sein?

Bum zweiten sollt ihr mir berechnen und fagen: Wie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen? Um feine Minute zu wenig und viel! Ich weiß, ber Bescheib barauf ist euch nur Spiel.

Zum dritten noch sollst du, o Breis der Pralaten, Aufs harchen mir meine Gebanken errathen. Die will ich dann treulich bekennen: allein Es soll auch kein Titelchen Wahres dran sein.

Und konnt ihr mir diefe drei Fragen nicht lofen, So seid ihr die langste Beit Abt hier gewesen; So laß ich euch fuhren zu Esel burchs Land, Berkehrt statt bes Zaumes ben Schwanz in ber hand."

Drauf trabte ber Kaifer mit Lachen von hinnen. Das Pfafflein zerriß und zerspliß fich mit Sinnen. Rein armer Berbrecher fühlt mehr Schwulität, Der vor hochnothpeinlichem Halsgericht steht.

Er schiette nach ein, zwei, brei, vier Un'vers'taten, Er fragte bei eins, zwei, brei, vier Facultaten, Er zahlte Gebuhren und Sporteln vollauf: Doch löste fein Doctor bie Fragen ihm auf. Schnell wuchsen, bei berglichem Zagen und Bochen, Die Stunden zu Tagen, die Tage zu Wochen, Die Wechen zu Monden; schon kam der Termin! Ihm wards vor den Augen bald gelb und bald grun.

Run fucht' er, ein bleicher hoblwangiger Werther, In Waltern und Feldern Die einsamsten Derter. Da traf ihn, auf selten betretener Bahn, Hans Bendig, sein Schafer, am Felsenhang an.

"Herr Abt," sprach Sans Bendir, "was mögt ihr euch grämen? Ihr schwindet ja wahrlich bahin, wie ein Schemen. Maria und Joseph! wie hopelt ihr ein! Mein Sirchen! Es nuß euch was angethan sein."

"Ach guter hans Bendix, so muß sichs wohl schieden, Der Kaiser will gern mir am Beuge was flicken, Und hat mir drei Ruß auf die Bahne gepackt, Die schwerlich Beelzebub selber wohl knackt.

Bum ersten: Wann hoch er, im fürstlichen Rathe, Bu Throne sich zeiget im Raiser : Ornate, Dann soll ich ihm sagen, ein treuer Wardein, Wie viel er wohl werth bis zum heller mag sein?

Zum zweiten soll ich ihm berechnen und sagen: Wie bald er zu Rosse die Welt mag umjagen? Um feine Minute zu wenig und viel! Er meint, ber Bescheid barauf ware nur Spiel.

Bum britten, ich armfter von allen Pralaten, Soll ich ihm gar feine Gebanten errathen; Die will er bann treulich befonnen: allein Es foll auch fein Titelden Bahres bran fein.

Und kann ich ihm diese brei Fragen nicht lofen, Go bin ich die langfte Zeit Abt hier gewesen; Go laft er mich fuhren zu Gjel burchs Sand, Berkehrt, ftatt bes Zaumes ben Schwanz in ber hand." "Nichts weiter?" erwiedert Hans Bendig mit Lachen, "Herr, gebt euch zufrieden! das will ich schon machen. Nur borgt mir eur Käppchen, eur Kreuzchen und Kleid, So will ich schon geben den rechten Bescheid.

"Bersteh ich gleich nichts von lateinischen Brocken, So weiß ich ben hund boch vom Ofen zu locken: Bas ihr euch, Gelehrte, für Gelb nicht erwerbt, Das hab ich von meiner Frau Mutter geerbt."

Da fprang, wie ein Bockhen, ber Abt vor Behagen. Mit Kappchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen Barb stattlich Hans Bendix zum Abte geschmuckt, Und hurtig zum Kaiser nach hofe geschickt.

hier thronte ber Kaifer im fürstlichen Rathe, hoch prangt' er mit Scepter und Kron im Ornate: "Nun fagt mir, herr Abt, als ein treuer Warbein, Wie viel ich ist werth bis zum heller mag fein?" —

"Für breißig Reichsgulben ward Christus verschachert; Drum geb ich, so sehr ihr auch pochert und prachert, Für euch keinen Deut mehr, als zwanzig und neun, Denn Einen mußt Ihr boch wohl minder werth sein."

"hum!" fagte ber Kaifer, "ber Grund läßt sich hören, Und mag den durchlauchtigsten Stolz wohl bekehren. Nie hatt ich, bei meiner hochfürstlichen Ehr! Geglaubet, daß so spottwohlfeil ich war.

"Nun aber sollst bu mir berechnen und sagen: Wie bald ich zu Rosse die Welt mag umjagen? Um keine Minute zu wenig und viel! Ist dir der Bescheid darauf auch nur ein Spiel?" —

"Herr, wenn mit der Sonn Ihr früh sattelt und reitet, Und stäts sie in einersei Tempo begleitet, So set ich mein Kreuz und mein Käppchen daran, In zwei Mal zwölf Stunden ist Alles gethan." "Ha," lachte ber Kaifer, "vortrefflicher Saber! Ihr futtert bie Pferbe mit Menn und mit Aber. Der Mann, ber bas Benn und bas Aber erbacht, hat sicher aus Saderling Gold icon gemacht.

"Run aber zum britten, nun nimm bich zusammen, Sonst muß ich bich bennoch zum Esel verdammen. Bas bent ich, das falsch ist? bas bringe heraus! Nur bleib mir mit Wenn und mit Aber zu Haus!" —

"Ihr benket, ich sei ber Berr Abt von St. Gallen?" —
"Ganz recht! Und bas kann von ber Wahrheit nicht fallen!" —
"Sein Diener, herr Kaiser! Guch trüget eur Sinn: Denn wißt, daß ich Benbig, sein Schäfer, nur bin!"

"Bas henter! Du bist nicht ber Abt von St. Gallen?" — Rief hurtig, als war er vom himmel gefallen, Der Kaiser mit frohem Erstaunen barein; "Wohlan benn, so sollst bu von nun an es sein!

"Ich will bich belehnen mit Ring und mit Stabe, Dein Borfahr besteige ben Csel und trabe! Und lerne fortan erst quid juris verstehn! Denn wenn man will ernten, so muß man auch sa'n."

"Mit Gunften, herr Kaiser! Das laßt nur hubsch bleiben! — Ich kann ja nicht lesen, noch rechnen und schreiben; Auch weiß ich kein sterbendes Wörtchen Latein. Bas hanschen versaumet, holt hans nicht mehr ein." —

"Ach, guter Hans Bendix, das ist ja recht Schabe, Erbitte bemnach dir eine andere Gnade! Sehr hat mich ergezet dein lustiger Schwank: Drum soll dich auch wieder ergezen mein Dank."

"Berr Kaiser, groß hab ich so eben nichts nothig: Doch seid ihr im Ernst mir zu Gnaben erbötig, So will ich mir bitten, zum ehrlichen Lohn, Für meinen hochwürdigen Perren Parbon." "Ha bravo! Du trägst, wie ich merke, Geselle, Das herz, wie ben Kopf, auf ber richtigen Stelle. Drum sei ber Barbon ihm in Gnaben gewährt, Und obenein bir ein Banis-Brief beschert.

"Wir laßen bem Abt von St. Gallen entbieten: Hans Bendig foll nicht ihm die Schafe mehr huten. Der Abt foll sein pflegen nach unserm Gebot Umsonst, bis an seinen sanftseligen Tod."

Bürger.

#### 211. Das Wunder von St. Gallen.

Sold Nebtlein muß ich loben, wie jenes von St. Gallen! — Da war ein Kaß vom Besten in einen Schlund gefallen,

Ein Faß voll Schweizerblut, ein Probchen ohne Gleichen! Man gieht und gieht — vergeblich! bas Kählein will nicht weichen:

Mit scharf gespitten Rlauen halt es ber Fels gefangen - D, wie ben armen Monchen ber Wange Roth vergangen!

Bohl Manchem fließt ein Thranlein in seinen Bart, ben grauen — Da spricht ber Abt: "In Nothen soll man auf Gott vertrauen!

"Schamt euch, kleinmuthge Seelen! kennt ihr ben Gerrn nicht beger? Gerbei mit Kreug und Fahne, herbei bie Weihrauchfäßer!"

Den Abt an ihrer Spige, fo giehn fie nun gum Schlunde, Sie machen betenb, fingenb breimal um ihn bie Runbe.

"Run zieht noch einmal!" — Kräftig rudts an bem Seil — es hebet Das Käßlein sich, o Bunder! wie's in ben Luften fcwebet!

Salb von bem Seil getragen, halb fliegts von felbft nach Oben,

"Bieht, gieht!" — Gerettet liegt es auf grun bewachsnen Matten, Die Mondlein toften waiblich im fublen Balbesichatten.

Db fie es ausgetrunken ber Bunderthat zu Ehren, Db noch ein Reft geblieben, ein Andrer mags euch lehren;

Ich aber sprech, wie Jener, bem ich es nachberichte: Ein Muller wars und schrieb einst bes Schweizerlands Geschichte:

Das rauschenbe Tebeum, bas biese Bruber sangen, Als voll bes klaren Trunkes bie Relche wieberklangen,

Wie vielmal tont' es befier, als wenns bie Fürsten singen Auf blutgetranktem Schlachtfelb, für blutiges Gelingen.

Mler. Raufmann.

#### 212. Itha von Toggenburg.

"Wem hast du ben King gegeben? Die so güchtig schien! An des Jägers Finger eben, Falsche, sah ich ihn. Den Berräther schleiften Pferde Nieder in sein Grab; Daß die Schmach gerochen werde, Sollst auch du hinab."

Reben will bie Grafin, wenden . Schimpflichen Berbacht, Bornesflammen ihn verblenden, hat bes Worts nicht Acht. hebt sie auf mit starkem Arme, Bon bem hohen Saal Stürzt ber Wütherich bie Arme, Tief ins tiefe Thal.

Gute Geister schweben nieber Aus des himmels Zelt, Spreiten englisches Gesieber, Daß sie sanfter fällt, Betten ihr auf weichem Moose, Und erwacht sie jest Ruht die Reine, Fledenlose Heil und unverlett.

"Gnabe beiner Magb erwiesen Haft bu, sußer Christ, Rimmer wird es ausgepriesen Wie du gnabig bist. Heiligend zu neuem Bunde Lädt der Gnade Schein: Dir von dieser Schreckensstunde Leb ich, herr, allein."

Wo fich Ranken bicht verstricken Bei des Ablers Horst,
Birgt sie vor der Menschen Blicken Sich im tiefen Forst,
Nährt den Leib von Walbeskräutern,
Schöpft aus klarer Flut;
Sucht die Seele nur zu läutern
In der Andacht Glut.

Baut ein Hutchen sich von Zweigen, Deckts mit Rinde rauh, Betend in der Wildniss Schweigen Kniet die heilge Frau. Hat in Kreuzesform verbunden Sich zwei Stabe Holz, Bunderbare Lust empfunden, Benn das herz ihr schmolz.

Wollt es bann nicht länger tagen, Helles Licht herbei Bracht ein Cbelhirsch getragen Zwischen bem Geweiß. Und fo faß fie viele Tage, Saß viel Jahre lang, Laufchend ohne Schmerz und Klage Himmlischem Gefang.

Doch bes Grafen Gerz burchschnitten Scharfe Zweifel oft, Ohne Schuld hat sie gelitten, Kürchtet er und hofft. Spät verhört er seine Leute, Allzuspät fürwahr Wird bem Toggenburger heute Ithas Unschuld flar.

Jenen Ring, bes Bräutgams Gabe, Glänzend war sein Schein, Diebisch haschend trug ein Rabe Ihn vom Fensterstein, hielt das leuchtende Geschmeibe Froh im Schnabel fest, Seine Jungen spielten beibe Gern damit im Rest.

Bogen Jäger brauf im Malbe Streifenb ba vorbei, hört ber Eine bei ber Halbe Flücker Raben Schrei. Sieht ben Ring im Neste bligen, Schiebt ihn an bie Hand: Froh bas Kleinob zu besigen, Kommt er heim gerannt.

Tückisch lauschen grimme Strafen Seiner Golblust bort; Aber schwer gereut ben Grasen Jest ber Doppelmorb. Nächtlich fährt er aus bem Schlummer, Träumt bei hellem Tag, Da vernimmt er, was ben Kummer Wohl besänftgen mag: "Nicht gestorben ist die Reine, Im verwachsnen Bald, Bor dem Kreuze kniect eine Selige Gestalt. Manche wurden sie nicht kennen, Ach, ihr schwand der Leib, Doch ich weiß sie dir zu nennen: Itha ists, bein Weib."

Neubelebt fie zu begrüßen Stürzt ber Graf hinzu, Knieet nieber ihr zu Füßen, Flehet: "Geilge bu, Unwerth bin ich zu berühren Deines Kleibes Saum, Dir zu richten muß gebühren, Und ich hoffe kaum.

"Kannst bu bennoch mir vergeben, (Selig ist verzeihn) Als bein Diener will ich leben, Bill bein Knecht nur sein. Ja, ich les in beinen Augen, Daß du milb vergiebst! Aber soll mir Gnade taugen, Sprich, ob du mich liebst?"

R. G.

### 213. Nitter Toggenburg.

"Ritter, treue Schwesterliebe Widmet euch dieß Herz, Korbert feine andre Liebe, Denn es macht mir Schmerz. Ruhig mag ich euch erscheinen, Nuhig gehen sehn. Gurer Augen stilles Weinen Kann ich nicht verstehn."

Und er hörts mit stummem Harme, Reist sich blutend los, Presit sie heftig in die Arme, Schwingt sich auf sein Ross; Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz, Nach dem heilgen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz.

Große Thaten bort geschehen Durch ber Helben Arm, Ihres Helmes Busche weben In ber Feinde Schwarm, Und bes Toggenburgers Name Schreckt ben Muselmann; Doch das Herz von seinem Grame Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat ers getragen, Trägts nicht länger mehr, Ruhe kann er nicht erjagen Und verläßt das Heer, Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuern Lande, Wo ihr Athem weht.

20\*\*

Und an ihres Schloßes Pforte Klopft der Pilger an, Ach! und mit dem Dornenworte Wird sie aufgethan: "Die ihr suchet trägt den Schleier, Ist des himmels Braut, Gestern war der Tag der Feier, Der sie Gott getraut."

Da verläßet er auf immer Seiner Bäter Schloß, Seine Waffen sieht er nimmer, Noch sein treues Ross. Bon ber Toggenburg hernieder Steigt er unbekannt, Denn es beckt die ebeln Glieder Härenes Gewand.

Und er baut sich eine Hutte Jener Gegend nah, Wo das Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Stille Hossnung im Gesichte Saß er da allein.

Blicke nach bem Klofter brüben, Blickte stunbenlang Nach bem Fenster seiner Lieben, Bis bas Fenster klang, Bis bie Liebliche sich zeigte, Bis bas theure Bilb Sich ins Thal herunter neigte Ruhig, engelmilb.

Und bann legt' er froh fich nieber, Schlief getroftet ein, Still fich freuend, wenn es wieber Morgen wurbe fein. Und fo faß er viele Tage, Saß viel Jahre lang, harrend ohne Schmerz und Rlage, Bis bas Fenfter klang.

Dis die Liebliche fich zeigte, Dis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte Ruhig, engelmild. Und so saß er eine Leiche Eines Morges ba, Nach dem Fenster noch das bleiche, Stille Antlity sah.

ediller.

### 214. Die feltne Kur.

Ein Ritter ist ber Herr von Sax, Der reichste Mann am Rheine, Er angelt in bem See ben Lachs Und jagt ben hirsch im Haine; Er reitet an ber eignen Saat Borüber meilenweit ben Pfab Und presst bie wärmsten Weine.

Warum hat er mit Muhe boch Ein Fraulein heimgeführet?
Ift nicht sein Wuchs so schlank und hoch Wies einem Mann gebühret, Die Bange braun, die Lippe warm, Die Bruft gewölbt und ftark ber Arm, Wies gern ein Mägdlein füret? Burg Sax im R. St. Gallen.

An Leib und Seel ihm nichts gebricht, Er war ein stolzer Degen, Hätt er zuviel nur Eines nicht, Zu viel, das ist fein Segen: Ach, an dem wohlgestalten Kopf Des ebeln Nitters hieng ein Kropf, Der blieb' wohl unterwegen!

Doch leiber mit ihm wandelt er Zu Hof und in die Städte, Macht ihm die Liebesscufzer schwer Und steigt mit ihm zu Bette, Er zieht ihn auf den Boden schier Und drückt beim festlichen Turnier Als Spange mehr und Kette.

Da freusten wohl die Fräulein sich, So gut den Sper er führte, Bis eine endlich, tugendlich Und arm, ein Mitleid spürte; Dem Nitter that es selber leid, Als ihm den Hals die schöne Maid Noch por bem Mund berührte.

Er zieht mit ihr ins hohe Schloß Im Forst auf Felsengrunde: Dort zeiget ihr ber Ehgenoß Die Güter in ber Runde; Sie lebt in Freud und Ueberschuß, Drum trägt sie gern ben Ueberschuß An ihres Gerren Schlunde.

Und schone Kinder lächeln ihr, Dem Ritter gleich gestaltet, Nur daß der Köpfe schmucke Zier Auf schlanken Gälsen waltet; Doch nimmt ber Bater sie aufs Knie, Den schweren Athem fürchten sie, Daß er die Stirne faltet. Ein solcher Kropf verträgt sich fast Richt mit der Laterwürde, Drum wird das Leben ihm zur Last Wie seines Halses Burde; Er athmet, wie er pflegte, tief Und zog, als ihn die Fehde rief Vern aus von Dof und hürde.

Was foll ich langer Weib und Kind Mit meinem Anblick plagen? Drum in den wilden Kampf geschwind, Sie mögen mich erschlagen! Er sprichts und aus dem sinstern Bald Bricht schon ber Feinde hinterhalt, Eh es begann zu tagen.

Er ficht, umringt von seinem Tross, Er sieget wider Willen, Der wilde Gegner schwenkt sein Ross, Und möchte sliehn im Stillen: Allein ben Freiherrn beuchts nicht gut, Er burstet nach bem eignen Blut, Er will sein Loof erfüllen!

Darum erjagt er auf ber Flucht Den Führer in ber Debe. Steh! schreit er, und der Hiebe Bucht Begleiten seine Nebe; Da hieß es ehrlich: nimm und gieb, Mit manchem Wechselstoß und Hieb Zu Boben sielen Beebe.

Bon seinem Beigewicht Herr Sax, Der Andre von dem Streiche; Doch schwinget seinen Sper da stracks Der Bunde, Todesbleiche: Er traf den Freiherrn in den Hals, Er freuet sich noch seines Falls, Reckt sich und liegt als Leiche. Und überströmt von seinem Blut Lag auch ber eble Ritter; Leicht ist sein Athem und sein Muth, Ihn dünkt der Tod nicht bitter, Still grüßt er Weib und Kinder klein, Er schläft zu sanstem Schlummer ein, Wie nach der Ernt ein Schnitter!

Doch wacht er wieder auf vom Schlaf In eines Bauern Hutte, Gebettet und gepfleget brav In seiner Knappen Mitte, Gesund vom Fuß bis an den Kopf, Nichts fehlt dem Nitter — als der Kropf, Dank jenem Meisterschnitte!

D Zeichen, das an ihm geschehn, Ihn hat der Feind kurieret! Wie statlich ist er anzusehn, Wie ihn jeht Alles zieret! Das hohe Haupt, das braune Haar, Das freie Kinn, das Schulternpaar, Der Hals, ganz schmal geschnüret!

So reitet er vom Felsenhaus, Das aus dem Walde blinket; Zum Fenster schaut die Frau heraus, Er grüßt, er nickt, er winket: Sie sieht die herrliche Gestalt, Die Brust von einem Seufzer wallt, Ihr Blick zu Boden sinket.

"Ein Bot ists wohl von meinem Herrn, Er bringt mir Siegeskunde!
Solch einen Boten seh ich gern!"
Denkt sie im Herzensgrunde.
D Wunderwonne! wer in Lust
Drückt stolz und schön sie an die Brust, Hängt ihr verschämt am Munde?

Die Kinder streckten nach ihm aus, Dem schönen Mann, die Sande, Und Jubel hallt durchs ganze Saus, Durchdröhnt die Felsenwände. Sein Stamm, der blutte reich belaubt, Doch trug der edle Sar das Saupt Bis an sein selig Ende.

G. Odwab.

### 215. Der im Schlaf Bestegte.

Auf Nibberg fist ein Rittersmann, Den nicht fein Feinb bezwingen kann, Er fchanget in ben Nachten, Am Lage that er fechten.

Bon keinem Stoße wankt sein Thurm, Es praffelt nieber was im Sturm Die Zinnen will ersteigen, Und um die Burg ist Schweigen.

Die Knechte zogen, flogen fort, Sein Feind, ermudet liegt er bort. Im Thal, am Quell im Grunde, Da wafcht er feine Bunbe.

Darüber fommt die dunkle Nacht, Der Feind in schweren Sorgen wacht, Als auf geheimen Begen Ein Beib ihm trat entgegen.

Sie rührt an sein gesenktes Haupt, Sie sprach: "Folgt mir, wenn ihr mir glaubt! Ich geb ihn euch bezwungen Mit dem ihr habt gerungen." Der Feint, er sprach: "Du schwaches Beib, Du willft mir ftellen seinen Leib, Durch Schanzen, Thurmen, Waffen, Willft heut ihn mir noch schaffen?"

So fragt er sie und Mondenlicht Scheint auf ihr bleiches Angesicht, Ihr Auge flammt in Trübe, Wild wie betrogne Liebe.

Da sprach der Feind: "Ich glaub, du kannst! Mit welchem Zauber du ihn bannst, Mir gilt es gleich! komm führe Durch Thore mich und Thüre!"

Sie führet ihn, boch burch fein Thor, Sie führet ihn ben Berg empor Zu einem Felsenzinken, Dort fieht bie Burg er winken.

Dort ragt fie machtig in bie Luft, Dazwischen ift nur kleine Kluft, Beleuchtet ftehn vom Schimmer Des Monbes, Sang und Zimmer.

Und nah, ganz nah im Kämmerlein, Da sieht er in des Mondes Schein Den Feind von lauter Siegen Ermattet schlafend liegen.

Bon der entblößten Stirne heiß Rinnt noch der langen Arbeit Schweiß; Biel alte Rarben wieget Die Brust, die offen lieget.

"Dort," spricht das Weib mit tiefer Wuth, "Ich kenne seine Kammer gut, Ich kenne seinen Schlummer, Den tiefen ohne Kummer. "Chnell fent ihm beines Pfeiles Schmerz, Triff jablings ihn, triff ihn ins herz! Das Fenster fiehet offen: Was willt bu Begres boffen?"

Wohl gittert vor bem Schläfer noch Der arge Feinb; er zielte boch Und fimmernb hat vom Bogen Gin Bfeil bie Luft burchflogen.

Und jener weiß nicht, wer ihn traf, Kährt nach ber Brust im sußen Schlaf, Haucht aus im Traum sein Leben; Der Keind erblickts mit Beben.

Bu feinem Bolfe fehrt er um; Das bleiche Weib stand lange stumm, Ihr Blick ruht auf ber Kammer Und sah sich satt am Jammer.

G. Cowab.

# 216. Anna Vögtli.

Ro bem Spalt geborfiner Felsen in endloser Wilbniss Grausen Recht wie aus ber Solle Grund heiße Wager wild entbrausen,

Aus bem alten Born zu Pfeffers hob fich oft bes Abgrunds Meister, Barb zu feiner Golle Dienst liftig fundger Menschen Geifter.

Anna Bögtli! Anna Bögtli! mahre fest bein funbges Berze! Geh nicht Zauberfräuter suchend Mitternachts mit magscher Rerze!

Ja, bei foldem Sollenfpiel ift er fed vor bich getreten; Anna Bogili! Anna Lögtli! lehrte Mutter bich nicht beten? Durch ben Graus ber Mitternacht bist bu leuchtend vorgeschritten, Raubtest, meh, ben heilgen Leib aus ber Waldcapelle Mitten;

Wild Gelächter warb vernommen, riefge Felfen wieberhallten, Sollenmasten, scheuslich grinfenb, funkelten aus ihren Spalten.

Baume fcwantten auf und nieber, achgend wie von Sturmes Borne, Und bie Hostie wirfft bu gitternd in ber graufen Bilbnifs Dorne.

Gine Rofe filberhelle ift fogleich hervorgeschoßen, Salt mit fieben Stralenblattern fest bas Beiligthum umichloßen.

Mis ber Rachte Graus verschwunden, golbne Tage ftralend fiegten, Bogel fich auf schwanken Zweige fingend überm Abgrund wiegten,

Eine Schäfrin fährt zu Thal, schaut ber Silberrose Funkel Und sie spricht: "Fürwahr, ein Stern blieb in dieser Wildniss Dunkel."

Ihre treuen Schaflein gogern an ben nahen Born gu geben, Reigen alle fich gur Erbe, als fo felgen Glang fie feben.

Aufgewacht vom Felfenlager tommt ein gierger Bolf geschritten, Sicht ber Gottesblume Licht, legt fich in ber Schäflein Mitten.

Und die hirtin thut es tund, Bolf und Briefter eilt gur Stelle, Bflangen biefe Gottesblume auf ben Altar ber Capelle.

Belle Gloden, Preisgefange, hallen burch bie Balbesftille, Ueber Land und Meere giehen fromme Bilgrime bie Fulle.

Ettiswyl nennt fich die Statte, wo in bunkler Balbcapelle Jene Gottesblume blubt filbern mit bes Mondes helle.

Ber sie einmal nur ersah, ben verläßt ihr Mondlicht nimmer, Sicher geht er burch bie Nacht um bas haupt ben heilgenschlimmer.

# 217. Das Wunder im Kornfeld.

Der Knecht reitet hinten, ber Mitter vorn, Rings um sie woget bas blühende Korn. Und wie Gerr Attich niederschaut, Da liegt im Beg ein lieblich Kind, Bon Blumen umwölbt, die sind bethaut — Und mit den Locken spielt ber Wind.

Da ruft er dem Knecht: "heb auf das Kind!" Ab steigt der Knecht und langt geschwind: "O welch ein Wunder! Kommt daher! Denn ich allein erheb es nicht." Ab steigt der Ritter, es ist zu schwer: Sie heben es alle Beide nicht!

"Komm Schäfer!" — sie erhebens nicht! "Komm Bauer!" sie erhebens nicht! Sie riesen Jebem, ber ba war, Und Jeber hilft; — sie hebens nicht! Sie stehn umher, die ganze Schar Ruft: "welch ein Wunder, wir hebens nicht!"

Und das holdfelge Kind beginnt: "Laßt ruhen mich in Sonn und Wind: Ihr werdet haben ein fruchtbar Jahr, Daß keine Scheuer den Segen faßt: Die Reben tropfen von Moste klar, Die Bäume brechen von ihrer Last!

"Hoch wächst bas Gras vom Morgenthau, Bon Zwillingskälbern hüpft die Au! Bon Milch wird jede Gölte naß, Hat jeder Arme genug im Land, Auf lange füllt sich jedes Faß!" So sang das Kind da und — verschwand!

August Rovifc.

#### 218. Die Nache.

Der Anecht hat erstochen ben ebeln Berrn, Der Anecht war felber ein Ritter gern.

Er hat ihn erstochen im bunkeln Sain Und ben Leib versenket im tiefen Rhein.

hat angelegt bie Ruftung blank, Auf bes herren Rofs sich geschwungen frank.

Und als er sprengen will über bie Brud, Da stuget bas Ross und baumt sich zurud.

Und als er bie golbenen Sporen ihm gab, Da schleuberts ihn wild in ben Strom hinab.

Mit Arm, mit Fuß er rubert und ringt, Der schwere Panger ihn nieberzwingt.

# 219. Die Büßende.

Ihr lieblichen Frauen, ihr ebeln Herrn, Berzeiht ihr bereutes Bergehen nur schwer, Bleibt eurer Brust bas Erbarmen fern, So neiget bas Ohr nicht zu meiner Mär!

Mein Lieb ist traurig und greift ans Herz, Die Laute begleitets mit leisem Klang; Doch fühl ich Süßigkeit mitten im Schmerz, Bertrau ich bas Leib ben Saiten, bem Sang. Mit einer Geipielin, Die nie mir fern, Mit ber Laute, fam ich jum schönen Rhein; Die lieblichsten Frauen, bie ebelften herrn, Sie mogen an feinen Ufern wohl fein.

hier faß ein Ritter auf hohem Schloß, Das ichen feit Alters die Tugend hegt, Das nimmer fein Thor bem Manne verschloß, Der felber Tugend und Ehren pflegt.

Er fand Gefallen an meinem Sang, Er lauschte, wenn ich die Laute schlug, Er bot mir Speif und erquickenden Trank, Und schnitt mir Gewänder von seinem Tuch.

Ich saß mit ihm frohes Muthes beim Mal, Da naht' uns ein Weib, mit Tritten so sacht, Die Blicke gesenkt, das Haupt ganz kahl; Ihr Kleid war rauh und schwarz wie die Nacht.

Dem Mond an Blaffe gleichend und hulb, So faß sie bei uns an des Tisches Bord, Des Mundes Büge nur sanfte Geduld; Bon ihrer Lippe vernahm ich kein Wort.

Ich sah die Hand ihr beim Esen beben; Sie winkte, da ward ihr, ach welch ein Pocal! Ein weißer Schädel mit Waßer gegeben; Sie trank nur wenig und eilt' aus dem Saal.

Ich starrte ber Schauererscheinung nach, Mir fehlte ber Muth noch, ben Nitter zu fragen, Als er mit bem bustersten Ernste sprach: Balb wird bir bas dunkle Rathsel tagen.

Er gieng mir voran zu finsterm Ort Hinunter wohl fünfzig Klaftern lang; Bor eiserner Thure vernahm ich bort Zur Zither ben rührendsten Trauergesang: "Beh mir! wie qualt ber Stachel ber Reu! Bie schwer mein Frevel sich an mir racht! Dem treusten Gatten brach ich bie Treu, Gerecht ist mein Richter, bie Strafe gerecht.

Ich habe verdient, zu vergehen vor Qual; Ich bin unwurdig, ihn anzusehn Wenn er mich zuläßt zu seinem Mal, Unwurdig sogar, um Erbarmen zu siehn." —

Er schob ben eisernen Riegel gurud; Bleich fiel ein Schimmer burchs Fenstergitter. Entblößte Banbe gewahrte mein Blick, Das ganze Gerath war ein Bett und bie Zither.

Doch gegenüber auf einem Gestell Stand ohne Kopf ein entsteischtes Gerippe; Die Frau warf von sich die Zither schnell, Fiel stumm in den Staub mit bebender Lippe.

Er sahs, sein Mitleib ward nicht erweckt, Er blickte nach ihr mit verächtlichem Blick; Und gleich als hätte der Blick ihn besteckt, Nahm er auf halbem Beg ihn zurück.

Sprach: "Da noch Mark war bort im Gerippe, Noch Fleisch um die Hüft', in den Abern Blut, Da glühte sein Mund an des Weibes Lippe, Das theurer mir war, denn Leib und Gut.

Nun hatt ihn ben Tag und die lange Nacht Zu ihrem Gesellen das treulose Weib, Das ihm den Gatten zum Opfer gebracht, Der mehr sie liebte, denn Gut und Leib."

Bor Entsegen war mir bie Lippe stumm, Das Mark zerschmolz mir vor tiesem Schmerz. Ich wandte mit schwerem Seufzen mich um Und folgte bem Ritter, beklommen bas Herz. Schnell nahm ich die Laute, ben Stab, die Gewande: Ich dankte dem gastlichen herrn und sprach: "Sie frevelte schwer, schwer rächst du die Schande, Das gerg, das weibliche herz ist schwach."

Und übers Jahr fam ich wieber ins Schloß, Das schon seit Alters die Tugend hegt, Und nimmer sein Thor dem Manne verschloß, Der selber Tugend und Ehren pflegt.

Und wiederum ward mir gedeckt der Tisch, Und mit uns saß die Dame beim Mal, Doch jest die Wange so blühend und frisch, Das Haupt, das reizende, nicht mehr kahl.

Run hob sich ihr Auge, bas einft so schwer Belaftet war von bes Frevels Druck; Sie trug fein bufteres Buftleib mehr, Sie faß ba in lieblichem Frauenschmuck.

Die Thrane ber schönen Buferin, Die Bange, von stummem Grame gebleicht, Sie hatten bes Ritters eisernen Sinn, Des Gatten stockendes herz erweicht.

Er vergab ihr ben Frevel, ben sie gebußt, Den sich die Reuige selbst nicht vergab; Er nahm das Gerippe herab vom Gerust Und legt es mitsamt dem Schadel ins Grab.

Er zog sie hervor aus ber Kerkernacht, Er ließ sie wiederum an sich trauen; Bald war ihr die Wange von Rosen umlacht, Bald war sie aufs Neue die schönste der Frauen.

Jest füllte sie mir mit toftlichem Bein Den Becher: "Nimm bin ben stärkenben Trank! Die begnadigte Bußerin schenkt bir ein, Sie ist bir verpflichtet zu ewigem Dank. Als bufterer Groll ben Gatten bezwang, Da warfest bu bes Guten Saat In seine Brust burch frommen Gesang: Sie erblühte zu schöner That.

Ich war im Glend zu sterben werth, Ich brach dem edelsten Gatten die Treu; Er hat der Unwürdgen Verzeihung gewährt, Und seine Liebe blüht mir aufs Neu." —

Auf sprang ich mit wonneglühndem Geficht Und hielt den Ritter mit Inbrunft umarmt, Der, Gett nachahmend in seinem Gericht, Der reuigen Büßerin sich erbarmt.

Biehof nach einer altrheinischen Ballabe.

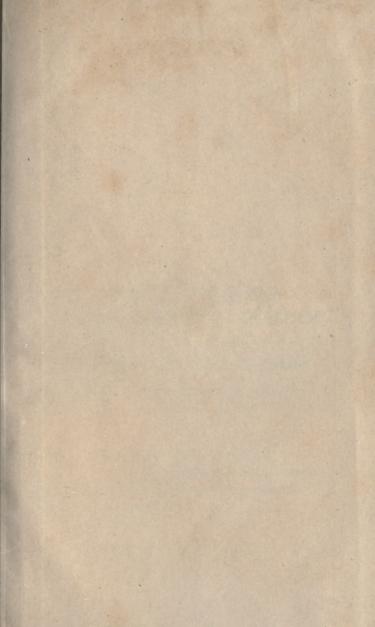

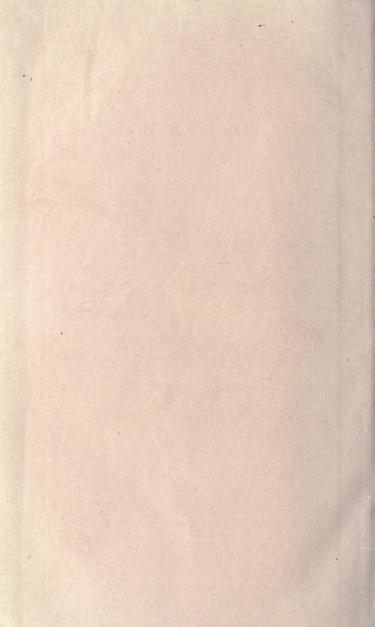

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DD 801

Simrock, Karl Joseph Rheinsagen aus dem Munde R72S5 des Volkes und deutscher 1857 Dichter

